# HOCH VOM

Peter Rosegger



# OHIO STATE UNIVERSITY.

Boch vom Dachstein.

# Boch vom Dachstein.

Geschichten und Schildereien aus Steiermark

pon

Peter Rosegger.

fünfte Uuflage.



**Ceipzig** Verlag von **E**. Staadmann 1902.

PG 253

Ulle Rechte vorbehalten.

Drud von C. Grumbach in Ceipzig.



## Ein Schreiben an Mutter Styria.

#### Meine liebfte Erau Mutter!

Ins erste mache ich Euch die gebührende Anzeige, daß Ihr wieder einen lieben Enkel bekommen habt. Seid nicht ungehalten. Meine süße Gattin, Frau Muse, hat mich eben wieder mit einem Sprößling erfreut. Glücklicherweise sind es diesmal keine Zwillinge, wie im vorigen Jahre, sondern es ist ein einziger, leidlich wohlgebildeter Junge, hoffentlich so gut und gesund geartet, daß er gleich seinen älteren Geschwistern den Weg in die Welt wird machen können.

Fürs zweite, liebe Frau Mutter, will ich Euch gebeten haben, an dem Jungen Pathenstelle zu vertreten. Ich denke, er ist ein Steirer durch und durch, und so möchte ich ihm mit Eurer Erlaubniß den steierischen Namen "Hoch vom Dachstein" geben. Gleichsam, als solle er von dem höchsten Berge unseres Landes mit hellem Auge hinschauen über die Gauen seiner schönen Heimat, und wenn er will, auch darüber hinaus. Dann mag er niedersteigen zu uns und erzählen, was er gesehen hat.

Hind möge sein geringes er Ener Lieb, Mintter Styria. Und möge sein geringes Dichten auch ein gerechtes Nichten sein, so daß er Eure Schönheit und Bürde preise, Eurer Kinder Borzüge erhebe und auch deren Sünden nicht vershehle, damit sie als wahrhafte Menschen dastehen vor der Welt und sich selber. Es wird Euch so recht sein.

Ein Schalf und Schelm wie seine Geschwister, aber auch voll sinnender Ernsthaftigkeit, so kommt der Junge gegangen. Den grünen gesiederten Steirerhut schwingend, mit vergismeinnichtblauen Augen und alpenrosenrothen Lippen so jauchzt er Euch entgegen: Steiermark! Heimatland, sei gegrüßt!

Ich empfehle uns Alle in den Schut Gottes und vers bleibe, liebste Frau Mutter, bis in das fühle Grab Ener dankbarer Sohn

P. R. Rofegger.

Rrieglach, im Sommer 1891.



## Inhalt.

| ) |
|---|
| ) |
| 3 |
| ) |
|   |
|   |
| 3 |
| , |
| ) |
|   |
|   |
|   |
| i |
| ) |
|   |
| 3 |
| , |
|   |
| 2 |
| ) |
|   |
|   |

#### Inhalt.

|      |                                                      | Ceite |
|------|------------------------------------------------------|-------|
| Lieb | ' läßt sich nicht lumpen                             | 364   |
| Das  | Mabchen unter bem Fichtenbaum                        | 381   |
| Wie  | Gine als Chefran ausging und als Jungfran beimfam    | 394   |
| Wie  | jid ber Gebirgsbauer fein Saus baut                  | 401   |
| Der  | Meichelbumhof                                        | 411   |
| Wie  | fich unfer Landvolt bei brobenben Gefahren verhalt . | 426   |
| Der  | Pfingstlotter                                        | 438   |
| Der  | Schnee als Bertehrestraße                            | 447   |
| Die  | golbene Hodzeit                                      | 452   |



### Der Adlerwirth von Nirchbrunn.

Gine Dorfgeschichte.

#### Erfter Abiconitt.

ben Bagen. "Bolfram, komm an meine grüne Seite, Du haft ganz nett Blat neben bem alten Knaben! Wir wollen ja schwatzen unterwegs!"

Demnach setzte sich ber junge Kutscher nicht auf ben Bock, sondern schiedte sich an, vom bequemen Sitze des Landauers aus die Pferde zu leiten. Es waren zwei muntere Braune, deren glatte Haut einen seinen Seidenglanz hatte, als ob sie wie das Riemzeug gewichst worden wäre.

Der Kutscher war Wolfram Seltensteiner, der junge Birth vom "Schwarzen Abler" zu Kirchbrunn. Ein froh und freundlich in die Welt blickender Blondkopf von etwa dreiundszwanzig Jahren. "Ein Gesicht, länglichsrund wie ein Taubensei, Augen hell und blau wie der Himmel im Mai, Nase schlank und stramm, rothe Oberlippe keck und zahm, der Mund bo angethan, daß er gut lachen und küssen kann. Bom Scheitel bis zur Zehe hinab ein schlanker, hübscher, gesunder Knab'."

"Junger Mann!" rief ihm ber kleine Alte zu, "ftelle ja nichts an! Wenn Du burchgehst und ich erlasse auf Dich ben Steckbrief, so kommst Du nicht weit, die Weiber fangen Dich ein!"

Ginen Schnalzer mit ber Bunge machte ber junge Mann, ba trabten bie Röflein fürbag.

"Behüt' Gott, Herr Professor! Kommen Sie fein wieder im nächsten Jahr!" So riesen jett die vor dem Wirthshause stehenden Leute. Männer schwenkten die Hüte, Weiber die Sacktücher.

Das ältliche Herrlein im Bagen streckte die offene Hand zurück nach den Leuten, als wolle er ihnen noch wie Körner die Worte hinstreuen, die er sprach: "Grüß Gott das letztemal und gebet acht, Kinder, daß Ihr nicht weniger werdet, bis ich wiederum komm', und betet manchmal ein Baterunser oder ein Schnaderhüpfel für den alten Professor Nix!"

Der Wagen rollte die glatte Straffe davon und verschwand balb im thauenden Herbstnebel.

"Ift ein lieber Hert!" sagten jett die Zuruckbleibenden untereinander, "ift ein lustiger Hert! Alleweil heiter! So pubelnärrisch und so gescheit dabei! Wer wird uns jett Geschichten erzählen, Liedeln lehren am Feierabend, Räthsel aufgeben, Zaubereien vormachen und guten Rath austheilen? Das ist ein lieber Schat!"

"Er heißt nig!" brummte einer ber Umstehenden.

"Was sagst Du! der Professor heißt nix? Ich dent' wohl ein bissel mehr wie Du! Gieb acht, daß wir Dir Dein Lästermaul nicht mit einer Feigensalbe verkleben!"

"Nein, er heißt Nix!" lachte ein Junge.

"Dir heißt er!" lachten jest auch bie Uebrigen.

"Wenn ich nur wüßte, woher er den dummen Namen hat!"

"Muß ein Spigname sein, weil er allemal nig antwortet, wenn man ihn fragt, wer er ist, was er treibt, was er weiß, was er hat, was er will! Er ist nig und treibt nig und weiß nig und hat nig und will nig! Darauf haben sie ihn ben Prosessor Nig geheißen."

"Fit nicht wahr!" rief der Nagelschmied. "Seit Jahren tommt er auf die Sommerfrische nach Kirchbrunn, wir kennen ihn als braven Mann. Das ift etwas! Nachher geht er in der Gegend umher, Pflanzen sammeln, Bäume und Hunde zeichnen, traurige Leut' lustig machen. Das ist auch etwas. Er weiß zu erzählen von Hinnel und Erden, von den Russen und Franzosen, auch wie die Eisenstisten gemacht werden, weiß er, und wie er zu mir einmal in die Werkstatt kommt, ninmt er mir das Zeug aus der Hand und macht den Eggnagel sertig, daß es nur so eine Form hat. Das ist schon was, meine lieben Leut'. Wer ein Handwerk kann! Handwerk ist besser wie Kopswerk! Nur sürs Nixhaben und Nixwollen mag sein Name passen, ich hab' mir oft gedacht: Der lebt von der Lust und vom Wasser und vom Lustigsein."

"Er hat gegessen und getrunken und seine Sach' bezahlt!" berichtete ber alte Ablerwirth, ber in Hemdärmeln und unter bem grünen Sammtkäppchen am Pferbetrog stand und mit bem kurzen Worte bie Ehre seines Hauses und seines Gastes rettete.

Der Bagen fuhr mittlerweile hinaus über Biefen und Fluren, burch Dörfer und Bälber, bem Bahnhofe in Gegnit zu.

"Wolfram!" sagte ber kleine hagere Mann, ben sie ben Brofessor Nix geheißen hatten, "warum rauchst Du heut' keine Cigarre?"

"Weil ich feine habe," antwortete ber Bursche und gog ben Leitriemen an.

"Was ist denn das?" fragte der Professor und tippte an Wolfram's Brusttasche, aus welcher ihrer drei oder vier Glimmstengelspisen hervorguckten.

"Das da?" fragte ber Buriche ichmungelnd entgegen,

"bas find Cigarren."

"Knabe, Du glaubst, daß mir der Rauch unans genehm fei!"

"Wer felber nicht raucht -"

"Ich will Dich nicht zwingen. Beiß nur, daß man ben Mund nicht gern leer stehen läßt. Wir Alten schwaken, Ihr Jungen wollet busseln ober rauchen. Jum Busseln wirst Keine im Sac haben. Also sted' etwas Anderes in Brand!"

Lächelnd gundete Wolfram fich Gine an.

Alls sie aus bem Gebirgsthal in die Fläche herausgekommen waren und am Dorse Schwambach vorübersuhren, tehrten im dortigen Birthshause, denn es war Sonntag, gerade vier Musikanten ein: ein Trompeter, ein Clarinetter, ein Geiger und ein Basgeiger.

"Was bentest Du barüber?" fragte Professor Nix seinen Kutscher.

"Bis ich zuruckfahre, wird's schon umgehen," antwortete biefer. "Der Schwambacher giebt einen Freiball."

"Du, da gieb nur acht, daß Dir die Pferde nicht schenen auf der Rücksahrt! Ein paar feurige Thiere, die Du hast!" so neckte das magere Männlein.

Auf der Hochebene, über die sie nachher wieder dahintrabten, kamen sie in einen Eichenwald, an welchem bereits die Blätter gilbten. Manchmal wehte ein goldig leuchtendes Blatt nieder auf die weiße Straße und der Wald war so still und feierlich, daß es dem Professor wie ein Seufzer aus der Brust kam: "Na, der Herbst!" Jett sahen sie neben ber Straße im Laubwerk und Schlinggewächse zwei Mädchen. Junge, erwachsene Mädchen, das eine in putiger Bauerntracht, das andere bürgerlich angethan; das eine mit einem rothen Tuch über dem Haupt, das andere mit einem schwarzen Hütchen. Die unter dem Tuche hatte ein lachendes Rundgesichtlein, die unter dem Hute war blaß und ernsthaft und hatte schwarze Augen.

"Bas wollen denn Die?" fragte der Professor den jungen Kutscher.

"Sie haben Körblein bei sich. Wahrscheinlich Brombeeren pflüden."

"Bollt' ein Mabel früh aufftehn, Wollt Brombeer broden gehn" -

trillerte ber Alte. "Rennft Du bas?"

"Ja, man singt jo," antwortete Bolfram.

"Benn Du der Jägerssohn wärest," neckte der Alte weiter, "mit welcher von den Zweien wolltest Du Brombeer broden?"

"Beiß 's nit," fagte ber Buriche.

"Na, dann ist es mit Dir noch nicht gefährlich!" lachte ber Brosesson, dem Burschen auf die Achsel klopfend.

"Juft übel mar' Reine — von den Zweien," fagte ber Wolfram.

"Na, dann ist es gefährlich," setze Jener bei. Sein frisches Gesichtlein unter dem grauenden Haar war plöglich crnsthaft. Und die Mädchen waren ihren Augen entsichwunden.

Alls der Wagen wieder aus dem Walde kam, sah man in der Ferne die zwei weißen Thürme von Gesnitz. Sie leuchteten nur schwach durch die nebelgraue Luft. Hinter dem stattlichen Marktsleden die Berglehne konnte man nicht mehr erkennen. Und gerabe borthin hatte Bolfram fein Auge gerichtet.

"Siehst Du ben Salmhof?" fragte ihn ber Professor. "Man sieht nichts," antwortete ber Bursche.

"Liegt fie Dir im Ginn?" fragte ber Profeffor.

"Aber ich kenne sie ja gar nicht," entgegnete Wolfram. "Das ist wieder nur so von meinem Vater etwas. Weil sie Gelb hätte, meint er. Ich benke, es muß nicht alles Geschäft sein, was der Mensch thut."

"Brav bift, mein Sohn!" sagte ber Professor, "für Geld heiratest Keine. Aber ganz verachten mußt auch das Geld nicht, wenn sie zufällig eins hat. Geld ist Mist, aber Mist ist Dung, und Geld ist der Dung des ehelichen Glückes."

"Die Salmhoferische wäre mir auch viel zu fürnehm," bemerkte ber Bursche, "die will höher fliegen als auf ein Wirthshaus, sagen sie. Körbe kann ich auch in Kirchbrunn haben, da brauch' ich d'rum nicht gar bis Gesnitz zu gehen."

"Junge!" rief der Alte und hieb ihm die Hand auf den Rücken, "Du bist nur zu wenig keck! Ein Kerl, wie Du bist, verlegt sich nicht auf Korbhandel. Aber auch nicht dreinpatschen! Keck und klug!"

Der Bolfram schwieg. Ueber bie Hochebene her strich ein fühler Wind, ber brachte Negenschauer.

"Fft schon gut," rief ber Prosessor ins Weite hinaus; "herrgott, ich sehe Deinen guten Willen, mir ben Abschieb von ber Sommerfrische so leicht als möglich zu machen. Haft Du nichts bagegen, Wolfram, so machen wir ben Wagen zu!"

Das war balb geschehen, aber bann saß ber Ruticher auf bem Bod und ber alte Herr in bem finsteren Leberkotter. Un bas hatte er nicht gebacht. Nach einer Beile klärte sich

ber Himmel wieder, und da waren sie auch schon in Gesnitz auf dem Bahnhof. Prosessor Nix sprang rüstig aus dem Wagen. "Wolfram, mein Sohn!" sagte er noch, "geweint und gelacht wird nicht. Höre auf zum Wachsen, bleibe munter und mach' feine Dummheit. So Gott will, im nächsten Sommer komme ich wieder!"

Damit sprang er auf bas Trittbrett, benn es läutete bas brittemal und ber Sommerfrischler bampfte ab in bie große Stabt.

Wolfram schaute dem Zuge nach und dachte: Der gute Prosessor Nix! Seinen bluteigenen Oheim kann man nicht lieber haben. Die elf Jahre kommt er schon nach Kirchbrunn und ist immer der Gleiche. Wenn er lacht, ein Kind, wenn er schwärmt, ein Jüngling, und wenn er guten Rath giebt, ein Greis. Wenn man nur eigentlich wüßte, wie alt! Die Leute tragen ihn auf den Händen, das deutet auf ein Kind hin. — Und jetzt, Fuchsen, heimwärts nach Kirchbrunn.

Der Bursche war seit füns Minuten anders geworden. Früher der fast befangene, wortkarge, dienstwillige Dorswirth, der sein Berhältniß fühlt dem vornehmen Gaste gegenüber; jett der ausgeweckte, ked dareinschauende Hausdesitzerssohn von Kirchbrunn, sein eigener Diener und Herr, Kutscher und Cavalier zugleich auf dem Wagen. Nachdem er im Posthause etliche Briefe abgegeben, ein Kistchen mit Liqueuren in Empfang genommen und auf dem Kutschooke noch ein paar Gläser Vier ausgetrunken hatte, ließ er seine Zunge schnalzen, das ersetzte bei den klugen Rößlein stets die Peitsche, und ließ heimwärts traben.

Bei einer Stragenbiegung sah er vor sich an ber Berglehne einen stattlichen Bauernhof liegen; ber nahm sich fast schlogartig aus, hatte sogar ein Thürmchen, auf bem eben

Mittag geläutet wurde. Es war, als ob bie Glode gur Strafe berabriefe: Romm, fomm! Romm, fomm! - Allein ber Wirthsfohn aus Rirchbrunn fuhr ftolg vorüber. - Dh, gu Der hatte ich weit! bachte ber Bolfram. Wenn ich jest zur Saustochter im Salmhof hinauf wollte, um zu freien, ba müßt' ich erft wiffen, ob fie mich gern hat. Und ihr Gernhaben möchte mich nur freuen, wenn ich in fie verliebt mare. Und verliebt in fie konnte ich nur fein, wenn ich mit ihr befannt ware, und bas ift wieder nur möglich, wenn man sie einmal gesehen hat. - Ich weiß gar nichts von ihr, als daß mein Bater fagt, bas ware eine Frau für ben "Schwarzen Abler" ju Rirchbrunn, Gott, bis fich fo ein langer Faben abmidelt! Und am Ende mar' nachher ein Schenfal im Rnäuel. Subiche Dirndln haben fein Gelb. Reiche find oft nicht recht fauber. - Sia, Füchseln! Beim zu geht's! -

Der himmel hatte sich fast aufgeheitert, es ward ein sommerlich warmer Mittag. Als der Wagen in den Eichenswald kam, leckerte es die Pferde nach grünem Kraute, das am Wege wuchs, und sie nahmen im Vorbeigehen manche Schnauze mit sich.

"Benn es euch so sehr nach Preiselbeerfraut und Enzianen gelüstet," sagte der Wolfram, "ich fände zwar nichts Gutes dran, aber es sei euch wohl vergunnt. Spannen wir ein bisichen aus."

Er ließ ben Wagen ein wenig von ber Straße seitwärts auf ein grünes Angersein ziehen, löste die Pferde los und hieß sie sich frei ergehen zwischen ben Bänmen. Er selbst ichlenderte auch so dahin, und da es gar warm und wohlig geworden war und die Pferde eine prächtige Grasbank gefunden hatten, so streckte er sich aufs Moos. Ein Stündel Rask kann

nicht schaben. Heute ist ja boch Alles beim Schwambachwirth, und in Kirchbrunn nichts los. Da kommt man noch früh genug heim. — Die Arme unter dem Haupte, so lag er auf dem Rücken schlank ausgestreckt und schaute in die hohen Baumkronen auf. — Warum im Herbst die Bögel nicht singen wollen! dachte er, kein einziger! Ift es denn gar so ichlimm? Ich merke keinen Unterschied zwischen Frühjahr und Herbst . . . .

Fast ein wenig geschlafen mußte er haben. Regentropfen wedten ihn auf. - Ja, Knabe, es ift boch ein Unterschied zwischen Frühjahr und Berbst. - Gilig ftand er auf, die Pferbe maren nicht weit, er führte fie über bas meiche Moos hin gegen den Wagen. Jett erlebte Bolfgang eine Neuigfeit. In seinem Wagen hatten fich frembe Befen eingeheimt. Er hörte ichon von weitem fichern und lachen. Die zwei Brombeermadchen waren vom Sprühregen unter biefes Dach gejagt worden und ber Fürwit ber Ginen hatte alfogleich Befit erariffen von bem herrenlofen Wagen, ber fo mutterfeelenallein unter ben Bäumen ftand. Der Schlag zu beiben Seiten geschloffen und zugefenstert, fo hockten fie nun barinnen auf bem Leberpolfter und maren just baran, in biesem feinen Gelaffe ihr mitgebrachtes Mittagsmahl zu verzehren. Brot und Raje hatten fie, bas ichnitten fie auf bem Schofe fauberlich in Stüdchen, naschten auch von ben gesammelten Brombeeren bagu. Die Gine mit bem blaffen Befichtchen mar ernfthaft, die Undere mit den blübenden Wangen und dem rothen Ropftuche barüber mar voller Schaltheiten.

"Hui fauer!" kicherte Diese; "ba war' mir schon ein Buffel lieber."

"Das fannft auch haben, Frieda," fagte bie Undere und that, als wollte fie einen Rug hergeben.

"Geh, geh, Haustochter Kundel!" wehrte die Frieda ab, "da mußtest erst einen Schnurrbart haben!"

"Mh fo!" antwortete bie Andere. "Wie tommst Du mir benn vor, Jungbirn?"

Da trillerte die Frieda:

"Busser is nit Sünb, Has is nit Sünb, Hat mir's schon d' Muater glernt Uls a kloans Kinb!"

"Ich tann ba nicht mitreben," gestand bie mit bem Sutchen.

"Mich ärgert 's nur," warf die Frieda ein, "da reden und singen sie immer bavon, daß Einem ordentlich der Mund wässerig wird, und wann's Ernst werden will, ist's vers boten. Und das ist auch dumm: Heimlich möcht' man's probiren, und kommt Einer, schwupps hat er Eine auf der Bange!"

"Wer wird benn fo lederig fein!" fagte bie Runbel, "bas find lauter Dummheiten."

"Beißt, von wem ich ein Buffel möcht'?" gab das frische Rundgesichtel zu rathen, denn es schien, als wollte sie einleufen.

"Bahricheinlich von einem schönen Junggesellen," ant-

"Bon einem Mannsbild nit!" versicherte die Andere. "Bon einem Mannsbild möcht' 's mir grausen. Beißt Du: Ein Kindel, wenn ich hätt', von dem möcht' ich ein Bussel."

In bemfelben Augenblid machte ber Bagen einen Rud und rollte bavon.

Einen grellen Schredruf hatten bie beiben Dabchen ausse geftogen und bann ein Jammergefchrei erhoben. Das nütte

nichts und schabete nichts, die Nößlein trabten flink die Straße entlang, der Wolfram auf dem Bocke schnalzte tapfer mit der Zunge, und so rollte es dahin wie der Wind, die Nichtung gegen Kirchbrunn. Der Wolfram hörte das Gekreische und Hilgegeschrei in der Kutsche, er schmunzelte bei sich: "Das ist fein schlechter Spaß, ich entsühre sie zum Freiball nach Schwambach. Zwei fremde Brombeerbrockerinnen, denen die Brombeeren nicht süß genug sind. Na, wartet!"

Als die gefangenen Dirndeln merkten, daß ihr Geschrei nichts richtete und das Hinausspringen zum Wagenschlag gefährlich sei, wurden sie mäuschenstill und beriethen unter sich.

"Zwei Rösser find angespannt und auf dem Bock ein Mannsbild!" flüsterte die Kundel. "Frieda, was wird mit uns geschehen?"

"Haustochter, wir kommen ins Afrika und werden als Sklaven verkauft," antwortete Die in dem rothen Tuche mit einer Ernsthaftigkeit, in der man den Schalk kaum herausmerkte.

"Ich fpring' aus!" rief die Rundel.

"Dann bist hin!" antwortete die Frieda. "Ich glaube, wir bleiben hübsch sitzen. Kommen wir durch eine Ortschaft, so schlagen wir Lärm."

"Um keinen Streich!" versetzte die Kundel. "Die Schande! Eher laß ich mich entführen bis zum großen Wasser, bort springe ich hinein."

Die Frieda hatte mittlerweile zum Fenster hinausgelauert und gesunden, daß der Mann auf dem Kutschbocke, soweit man von ihm etwas erblicken konnte, nicht allzu schrecklich aussehe. Ja, es wollte sie bedünken, als hätte sie diesen Menschen schon irgendwo gesehen, ohne Furcht vor ihm zu empfinden. Darüber waren bie Beiden nun ein bifichen getröftet.

Draußen regnete es, die Tropfen schlugen scharf aus Fenster und schwere Nebel hatten sich niedergelegt über die Ebene, daß es schier dunkel ward. Und der Wagen rollte unablässig fort und in das Ungewisse hinein.

"Ach, mein junges Leben!" feufzte die Rundel. "D biefes unglückliche Brombeerbrocken."

"So kommt es, wenn man am Sonntag die heilige Wesse versäumt und im Walde umgeht," sagte die Frieda lustig.

"Bwict' mich am Urm!" bat bie Runbel.

"Du kommst mir wunderlich für, Haustochter. Warum soll ich Dich jest am Arm zwicken?" fragte die Frieda.

"Damit ich wach werbe. Drei Heuschöber verwett' ich, bas ist nur ein Traum. Ich habe vor kurzer Zeit eine Rittergeschichte gelesen, wie der Raubritter Kuno das schöne Burgfräulein Abelgunde auf einem Rappen entführt hat. Das kommt mir jeht im Schlase vor. Ich bitte Dich, so wecke mich doch auf!"

Frieda kicherte. "Wenn es bei mir auch ein Traum sollt' sein, dann sei so gut, wecke mich nicht auf," sagte sie. "In einer so fürnehmen Kalesch' bin ich mein Lebtag noch nie gesahren und werd' auch gewiß nicht mehr die Gnad' haben. Zetzt laß ich mir's schmeden und denk' an nichts. Wenn er uns hinsührt, so muß er uns auch zurücksühren, jetzt kommt mir die Kurasch."

"Frieda, Du bift schrecklich leichtsinnig!" sagte die Andere. "Du bift nicht leichtsinnig und mußt auch mit."

"Benn ich glüdlich bavonkomme, fo ftifte ich eine Rapelle im Eichenwalb," betheuerte bie Runbel.

"Und ich gehe hinein beten!" nahm die Frieda fich vor. "Jeht wollen wir die gnädige Frau spielen und Brombeeren naschen."

Die Brombeeren wären großentheils auf bem Kutschboben zu suchen gewesen, auf welchem sie zerstreut umherlagen.

"Sind die Röffer schwarz?" fragte die Rundel plöglich.

"Fuchsbraun," antwortete die Frieda.

"Gott fei Lob und Dant!" marf bie Rundel hin.

"Warum?"

"'s funnt auch ber Teufel fein Spiel haben!"

"Ich weiß mich nicht schuldig. Bin eine arme Magb."

"Schuldig weiß ich mich auch nicht," sagte die Kundel, "wenn nicht etwa die fürwizigen Träume was machen, manchemal. Dem Ritter Kuno traue ich um keinen Preis."

"Mitter machen mir wieder nichts," gestand die Frieda, "aber wenn gerade so ein sauberer Bauernknecht käm', da wollt' ich für nichts gutstehen."

"Ober ein fernsester Holzknecht aus bem Siebenbachs walb!" neckte die Andere.

"Laß bas gut sein, Haustochter, ich mag nichts hören von ihm," so antwortete bie Frieba.

Alhnliches sprachen sie halb im Ernst, halb im Scherz, halb in süßer Verwirrung. Der Jungmagd Frieda kam es possierlich vor, daß sie heute einmal mit der gleichen Elle wie die Haustochter gemessen wurde. Plötzlich hielt der Wagen. Ringsum standen, von düsteren nässelnden Nebeln halb versichleiert, Scheunen und Häuser, und aus einem solchen klang helle und grelle Tanzmusik.

"Du," flüsterte bie Frieda gur Genoffin, "jett kenn' ich mich aus, wir find in Schwambach."

#### Bweiter Abiconitt.

Der Wolfram öffnete den Wagenschlag. "Schöne Jungsfrauen," sagte er schmunzelnd, "da sind wir. Ich bin der Ablerwirth aus Kirchbrunn, ein durch und durch bösartiger Geselle, und lade Euch zu einem Tanzel mit mir beim Schwambachwirth."

Die mit dem rothen Tuche wollte zeigen, daß sie sich durchaus nicht so leicht ins Bockshorn jagen lasse, sie machte daher, rasch aus dem Wagen steigend, einen Knix und sagte: "Wird uns eine große Ehr' sein! Aber nimm Dich inacht, Ablerwirth, wir sind auch bösartig."

"Nachher stimmt's," versette ber Wolfram, Roß und Wagen bem Hausknechte überlassend. Er nahm die Eine gleich am rechten Arme, während die Andere sich an seinen linken hielt. Diese schwieg, bachte aber bei sich: Ist er nett, so wird's sein, und sonst wird er gesoppt.

Also trat zum Erstaunen der Leute der Schwarze Abler von Kirchbrunn mit den beiden hübschen Dirndln ins Haus und alsogleich die Stiege hinan auf den Tanzboden. Einen sunkelnden Silbergulden warf er auf den Spielleuttisch, da schrien die Pfeiser und Geiger vor Freuden auf, und einen "gestrampsten" Steirischen machte der Wolfram mit der, welche Frieda hieß. Wenigstens ein Dutzend junger Paare reigten zugleich, die Burschen mit den Hatschend, mit der Junge schnalzend, lustig jauchzend oder kecke Liedlein singend, die Mädchen sich den Tänzern sanst ausschen legend; Manche schloß also im Arme des Trauten die Augen, als wolse sie Seligkeit bis an die äußerste Grenze austräumen.

Macht es nicht auch die Frieda so? Liegt sie nicht hins

gegoffen an die breite mogende Bruft Bolfram's, von feinen Urmen fest umichloffen, von feinem Muge, bas unverwandt auf ihrem blühenden Gesichtlein ruhte, bewacht, und angeweht bie heiße Stirn, die glühenben Wangen von feinem warmen Athemhauch! Wohl war's nach ihrer icheinbar gelaffenen Sicherheit zu vermuthen, daß fie heute vielleicht nicht gang bas erstemal einer solchen Ropflehne sich erfreute, boch aber ber Unterschied! Ach Gott, was nicht für ein Unterschied ift zwiichen Mannsbild und Mannsbild! - D bu herziger Schat! bachte fich ber Wolfram, Dich habe ich gefangen, wie man bas Böglein fängt mit ber Falle, und Dich lag ich nimmer frei, nimmer! mein Lebtag nimmer. Die Frieda, die bachte gar nichts mehr, fie fühlte, als wurde fie hingetragen burch bie Lüfte, hoch über ben Erdboden, hoch über ben Wolfen wohin? Das wußte fie nicht, war ihr auch gang gleichailtia.

Endlich war ber Tanz aus. Der Wolfram ließ seine Genossin lockerer und erinnerte sich nun, daß er beren zwei gehabt hatte. Wo war benn die Andere! — Der Schwambachwirth hatte schon Lichter aufgesteckt im Saale, aber die Andere war nicht zu sehen. Sie wird schon auch gut aufgehoben sein, slüsterte Sins dem Anderen zu, und die Beiden machten sich nicht viel daraus. Mittlerweile tranken sie auch Bein, die Frieda mit, der Wolfram ohne Zucker. Die Leute ringsum wurden immer lauter, lustiger und toller, und Beindunst und Menschendunst betäubten die Herzen und regten sie auf. Dort und da im dämmernden Binkel lauerte ein Einschichtiger und schlenderte scheelssächtige Blicke auf die glücklichen Pärchen, wovon viele ganz in sich selber versunken und weder Auge noch Ohr hatten für die Umgebung. So auch der Ablerwirthssohn von Kirchbrunn und seine Entführte. War

nur erst ber Abend vorgerückt, bann wollte er mit ihr ein unbelauschtes Plauderstünden halten und sie nach ihrem Herfommen fragen. Uebrigens war es recht reizend, daß er nicht wußte, wer sie war, und falls er hätte voraussetzent können, daß auch er ihr unbekannt gewesen, that es ihm fast leid, sich vorgestellt zu haben. Sich so weltsrend sein und sich so innig umschlungen halten, das ist ja doch ein Hauptspaß, wie es nicht leicht einen zweiten giebt.

Als es braußen rabenschwarze Nacht geworden war, trat burch bas Gedränge ein Holzknecht aus der Kirchbrunner Gegend auf den Wolfram zu und sagte: "Der Ablerwirth soll hinaus kommen in den Hof, dort möcht' wer sprechen mit ihm."

Aha, fiel es dem Burschen bei, die Andere! Zett will die Andere dran. Hätte sie sich nicht einen Anderen aussuchen können? Nun aber, da er sie schon mithergeführt hat, muß er auch an ihr Ritterdienste üben.

Es war aber nicht die Andere, sondern ein Anderer, ber im Hofe seiner wartete. Am Brunnentroge lehnte, cr und vom Küchenfenster hinaus fiel das breite Licht auf seine Gestalt. Ein baumstarker Kerl stand da, in der Tracht der Gebirgsholzhauer, mit wildwucherndem Bart und tief ins Gesicht gedrücktem Hute.

"Gruß Dich Gott, Ablerwirth! Geh nur her! Komm nur herüber ba!" Uso lockte ber ruppige Geselle mit einem zarten Fistelstimmlein ben Wolfram hinter ben Brunnentrog.

"Wer ift's benn?" fragte ber Wolfram.

"Komm nur her zu mir!" fagte ber Unbere.

Der junge Ablerwirth erkannte in dem Manne jetzt einen Holzarbeiter aus dem Siebenbachwalde, welcher von den Leuten der Schopper-Schub genannt ward. Der Mann war

nichtmals schon im Ablerwirthshause zu Kirchbrunn eingekehrt, hatte sich bort aber stets in die hinterste Ecke gesetzt, ein paar Gläschen Branntwein getrunken und dabei stier vor sich auf den Tisch geblickt. Er war ein Mann von etwa dreißig Jahren, aber stets im Aeußern so zersahren und ungepflegt, daß es sogar den Beibern zweiselhast schien, ob das ein hübscher oder ein häßlicher Mann sei. Er war nicht in der Gegend daheim und man wußte nicht viel von ihm, als daß er ein tüchtiger Arbeiter, sonst aber ein ungeselliger und sonders barer Mensch wäre. Irgend Jemand wollte von seiner Bersgangenheit etwas gehört haben und deutete an, daß in dersielben so etwas wie Brandgeruch zu verspüren wäre.

"Du bist ja ber Holzfnecht Schopper," jagte nun ber Bolfram.

"Ah, fennst mich schon?"

"Was willft denn von mir?"

"Auf ein ganz kleines Börtel, Ablerwirth. Da stell Dich her, daß ich auch was seh' von Dir. So." Hernach hob er seine Stimme in eine noch weichere Tonlage und sagte: "Ablerwirth, was geht benn Dich die Frieda an?"

"Welche Frieda?"

"Thu' nicht so, mein Lieber, liegt Dir doch nur Gine im Kopf. Wo hast sie denn her, Deine Tänzerin?"

"So?! Meine Tängerin? Wen fümmert benn bie?"
"Die wird schier mich fümmern, Ablerwirth." Dann wurde er um einen halben Kopf höher und setzte in einer feuchenden, wie vor Buth erstickten Stimme bei: "Benn Du mir sie nochmal anrührst, nachher —"

"Nachher — ? — Nun!" also jest ber Ablerwirth und stellte sich stramm vor ben Waldgesellen hin.

"— nachher siehst Du feine Sonne mehr aufgeben!"

Der Wolfram trat einen Schritt zurück, so daß er über ben Unterbalken des Troges stolperte. In demselben Augensblicke war der finstere Bursche schon über ihm, in der Hand das blinkende Messer.

"Stechen?!" schrie ber Andere, im hause gelte die Musik, polterten die Tangenden.

"Stedzen —" sagte es der Waldmensch langsam nach und ließ den Arm sinken. "Nein, jetzt noch nicht. Du hast es vielleicht nicht wissen können, daß sie mein ist. Das Undand sagt's ja Keinem! Aber aufgesetzt ist sie mir! Das Erausen, das sie haben, diese Eäns', vor einem Manne, der kein Nest hat und bei dem 's Weib selber sein Brot muß verdienen. Na freilich, besser ist's schon, wenn das Mandel alles zusammensichleppt, was Weib und Kind noth haben — ich glaud's. Sin armer Holzarbeiter kann so was nicht leisten und desweg ist er der Niemand bei den Weibsbildern. Aber wenn Eine ins Wasserssoß ftürzt und unters Mühlrad kommt, da ist er gut genug, der Waldbär, daß er sich gegen das Nad stemmt, ehe die Kröt' — Creatur, will ich sagen — todtgedrückt ist — ja freilich, da ist er gut —"

Der Bolfram war wieder frei geworden und so fragte er nun: "Red' deutlich, wie stehst denn mit ihr?"

"Hast es nicht gehört, im vorigen Winter? Am Faschings bienstag! Der Salmhofer läßt seine Leute zum Freiball gehen nach Gefinit. Die Frieda auch mit. Ich vor sie hin, werb' um einen Tanz. Dank schon! sagt sie und geht einem Anderen nach. Sich halb zu Tod tanzen und beim Heimgehen in der Nacht auf dem Steg schwindelig werden — und plumps in den Mühlbach. Schwimmen kann sie wie ein todter Spat, und schnurgerade der Mühle zu, wo das Rad geht. Jesus, wenn ich ihr in derselbigen Nacht nicht wäre nachgeschlichen! Gleich spring' ich in die Radlause, stemm' mich an. Das Zeng steht still, und wie mein stolzes Schätzel dahergeschwommen tommt, zieh' ich's heraus und sag': Guten Morgen! — Nach einer langen Weile, wie sie wahrnimmt, wo und bei wem sie ist, und wie sie fertig vom Wassersprücken, sagt sie: Dank schön! und läuft davon. Just wie auf dem Tanzboden. Dank schön! sagt sie und läuft davon."

"Das ist wohl brav von Dir gewesen," versetzte jetzt der Ablerwirth.

"Still fei!" knurrte ber Holzhauer, "gelobt bin ich schon mehr als genug worden, bas hilft mir nichts. Die Dirn will ich haben."

"Hätte ich das gewußt," also der Wolfram, "daß Du ein Recht auf sie hast, so wollt' ich mich nicht an sie gemacht haben. Aber das möchte ich wissen: hat sie Dich auch gern?"

Jetzt zuckte ber Andere zusammen, tief ließ er sein Haupt sinken, preßte das Gesicht in den Ellbogen seines Armes und hub an zu gröhlen.

"Bur Liebe kann man Niemand zwingen," fagte ber Wolfram.

"Berfault! Ihre Knochen von den Würmern abgenagt, wenn ich nicht bin!" gurgelte der Waldmensch schluchzend. "Und ihr Leben, mit dem sie jetzt da drinnen wie eine Maisrose steht, das hat sie von mir, das gehört mir! Und wenn ich zum hohen Gericht gehe, so muß es mir zugesprochen werden."

"D bu guter, armer Mensch," sagte nun der Wolfram. "Leben und Liebe, das wird wohl ein großer Unterschied sein. Dir ist gewiß noch die Zeit im Kopfe, wo die Leute leibeigen gewesen sind. Wen Du dazumal gekauft oder gewonnen hast oder auf der Straße gefunden oder im Mühlbach, der ist

Dein gewesen mit Seel' und Leib. Das ist anders geworben. Gine Dienstmagd hat freilich auch ihren Herrn; wenn ihr wer das Leben rettet, so soll sie dantbar sein, aber ihr Herz fann sie verschenken, an wen sie will."

"Nachher ift's aus," fagte ber Schopper-Schub.

"Baft fie benn gar fo gern, Holgfnecht?"

"Sündhaft gern. Und schon lang her. Und gerade die! Und just die! Als ob ich besessen war'! Zu Wallischbors draußen habe ich einen Better, der hat mir vor einem Jahre sein Bauerngut wollen in Pacht geben, es wär' mir besser gangen, als wie da oben im Siedenbachwald. — Ich habe nicht fort können — ihretwegen nicht. Alse Sountage gehe ich hinaus in die Gesnigerkirche und stehe hinter dem Thurmspseiser und schau' hin auf den Platz unter der Kanzel, wo sie sitzt. Und geh' dann wieder in den Wald zurück. — Wenn ich wüßt', wer mir diese Lieb' hat angethan!" Er knirschte mit den Zähnen, als wollte er den Missethäter zermalmen.

Eine Magd, die mit dem Wasserzuber zum Brunnen kam, unterbrach dieses Gespräch. Der Schopper-Schub packte den jungen Adlerwirth am Arm und raunte ihm zu: "Hüte Dich!" dann schritt er rasch über den dunklen Hof bahin.

Als der Bolfram in einer recht wunderlichen Stimmung zurück ins Haus kam, hörte er von mehreren Seiten zugleich, daß die Salmhofertochter von Geßnitz da sei! — Die Salmshofertochter! da horchte der junge Ablerwirth einmal auf. Und die Erregung im Birthshaus war keine geringe. Das ist schwambachwirth, daß ihn die Salmhosertochter besucht. Die Hürnehmste in der ganzen Gegend, die von den Burschen heimlich Begehrte und doch nur wenig Unworbene, weil sie

stolz und unnahbar. Ist sie mit ihrem Bater ba? ober mit einer Gesellschaft von Gesniger Bürgern und Bürgerinnen? ober gar mit einem Bräutigam, der sie heute das erstemal als Braut aufzeigt! Das alles nicht! Ganz allein soll sie sitzen d'rin im Extrazimmer, nur die Schwambachwirthin bei ihr, welche ihr Gesellschaft leisten zu müssen glaudt, trotzdem sie draußen in der Küche alle Hände voll Arbeit hätte. Will denn Niemand ins Stüdel, die Salmhofertochter zu untershalten? — Dachte der Wolfram: Kennen lernen möchte ich sie doch, dieselbige, von der es immer heißt, sie wäre die richtige Ablerwirthin. Was kann mir geschehen, wenn ich sie zu einem Tanz auffordere? Weist sie mich ab, so drehe ich mich vor ihrer Nase mit einer Anderen um und um.

Wie nun aber der Wolfram ins Extrazimmer trat, sah er am weißgebeckten, mit feinem Backwerk besetzten Tische neben der dicken Wirthin das schwarzbraune Mäbel sitzen, welches er mit der Anderen, der Frieda, in seinem Wagen fecklich dem Walbe entführt und nach Schwambach gebracht hatte. Und das — das wäre die Salmhosertochter, die stolze Kundel?

Er brauchte sich nicht erst nach einer Ansprache zu befinnen.

"Da ist er ja, der tapfere Ritter," so redete sie ihn schier ernsthaft und gelassen an. "Schön ist es nicht vom Ablerwirth, daß er sich um die zweite Entsührte gar nicht mehr umsehen will, bevor er die erste zu Tode getanzt."

Der Wolfram stammelte eine Entschuldigung. Die Kundel sah recht gut ein, daß es das beste sei, das Abenteuer, welches ihr nun gar nicht geheuer schien, ins Scherzhafte zu ziehen. Sie rückte daher ein wenig auf der Bank und sagte: "Setzen Sie sich nur willig her zu mir, es wird Ihnen nichts mehr

Unberes übrig bleiben. Sie zahlen mir jetzt ein feines Nachtmahl, tanzen Einen mit mir und führen mich bann wieder nach Hause."

Das war alles fo ernsthaft und fühl gesprochen, als ob fie zu einem Diener redete. Er fette fich bin neben fie und that, wie fie befohlen hatte. Alfogleich ward es im gangen Saufe fund: ber ichwarze Abler von Rirchbrunn und die Salmhofertochter von Begnit fiten bei einander, effen und trinfen miteinander wie ein Brautpaar. Und als die Beiden gar Arm in Urm auf ben Tangboben traten, ba wichen die Leute nur jo in Staunen und Ehrfurcht gurud, bag bas ichone junge Baar faft allein ben Reigen tangte im Saale. In ber Ede hinter bem Stiegenverschlag ftand bie Frieda, ein großer Schreck hatte ihr Antlit blag gemacht. — Er ift verspielt! jo fonnte fie noch benten, meine Saustochter hat ihn, ba ift er verspielt für bie arme Magb. Ift bas ein Tag, biefer heutige Sonntag! - Wie bas Paar in ber Nahe vorüberreigte, trafen fich die Blide bes Bolfram und ber Frieba. In biefem Augenblick mar ihm, er tange mit einem Stück Holz. Fast plötlich, bevor ber Tang aus war, ließ er bie Rundel los und machte por ihr eine höfliche Berbeugung.

Es half ihm aber nichts, er hatte für den Abend ihr Ritter zu sein und war recht froh, als die Kundel den Wunsch aussprach, nach Hause zu sahren. Endlich saßen die beiden Mädchen wieder im geschlossenen Wagen und der Wolfram auf dem Kutschbock. Als sie aus dem Hosthor des Schwambacher Wirthshauses suhren, noch zum Abschiede mit helsem Musiklang begrüßt, sah der Wolfram, wie hinter dem Pfosten sich der Waldmensch duckte — dann ging es fort, hinaus in Nacht und Nebel.

Die beiden Mädchen im Bagen führten nicht die angelegentliche Unterhaltung miteinander, wie auf der Herfahrt. Die Kundel war mürrisch und breitete sich so sehr aus, daß die Andere völlig in die Ecke gedrückt wurde. Wohl auch die Frieda war nicht aufgelegt zum Sprechen, sie hatte zu denken genug, und zu thun genug, ihre Gedanken nicht zu verrathen. Wie erschrocken war sie daher, als die Haustochter mit einemmale den Mund aufthat: "Eine wahre Schand' ist's, wie Du Dich heute aufgeführt hast!"

Es hatte schon ben Anschein, als wollte die Magd nichts entgegnen, endlich sagte sie aber boch: "Kann ich etwas bafür, daß er zuerst mit mir gegangen ist?"

"Du hast Dich ihm ja angeklettet! Männersüchtige Rassel, Du!"

Mun fagte die Frieda nichts mehr.

"Ich werd' mir's merken," segte die Kundel noch bei, und damit war das Gespräch zu Ende.

Der Kutscher Wolfram sah träumerisch auf die Bäume, Büsche und Begplanken hin, die im Scheine der Wagenslaternen gespenstisch auftauchten und verschwanden. Die Laternslichter warsen im dichten Nebel eine Art Heiligenschein um die Kutsche. — Ein sauberer Heiligenschein, das! dachte der Bolfram; wenn ich heute nicht sündige, so geschieht's einzig nur, weil die Gelegenheit dazu sehlt. Zetzt kann ich in der ödweiligen Nacht den langen Weg dahinradeln und nachsher wieder zurück. Ein hübsches Vergnügen. Bis ich nach Kirchbrunn komme, stehen schon die Leute auf. Das hat man von seinem Uebermuth. Sonst nichts. — Hia! den Braunen wird's auch schon zu dumm.

Endlich waren sie auf dem Marktplatz zu Gegnig. Der Bolfram wollte halten, aber die Kundel rief zum Wagenschlag heraus: "Lorwärts! Zum Salmhof hinauf!"

Und nach einer weiteren Weile hielten sie vor dem großen Hose, der mit seinen weitläusigen Gebäuden wie leblos dalag. Nur ein gewaltiger Hund reckte sich mitten im Hose und der knurrte ein wenig, schien ihm aber nicht der Miche werth, sich weiter um das herangerollte Gefährte zu bekümmern.

Die Kundel wartete im Bagen, bis der junge Ablers wirth abgestiegen war und ihr den Arm jum Aussteigen bot.

"Und was wird jett mein Bater sagen?" fragte das Mädchen. "Wenn ich ihm nicht gleich nach der Ankunft in Schwambach einen Boten geschieft hätte, daß er weiß, wo ich bin — Sie hätten seiner Angst nicht geachtet."

Jauchzen wollte der junge Mann über dieses Wort, es war ein Herzenswort gewesen, das erste, welches er von ihr gehört. Ein gutes Kind kann wohl auch ein gutes Weib sein . . . Ei ja, mein Bater kann doch recht haben! Wer Die einmal heimführt!

"Anläuten, geh'!" haftete die Kundel der Jungmagd zu, die schier fopflos dagestanden; und während diese nun an die Hausthür eilte und den Glockenstrang zog, flüsterte die Salmhosertochter zum Wolfram: "Seien Sie schön bedankt, fühner Ritter! Aber wie bose ich auf Sie bin, das sollen Sie noch ersahren. Warten Sie nur! Schnell hinweg! Gute Nacht!"

Diesen raschen Abschied erklärte der Ablerwirth sich so, als sollten die Hausbewohner das nächtliche Gefährte nicht wahrnehmen; das war aber ein wenig anders, die Haustochter wollte es verhindern, daß er der Jungmagd gute Nacht sagen konnte. Und den Wolfram wurmte es richtig den ganzen Weg heimwärts, daß er ohne einen Händedruck, ohne ein einziges gutes Wort von Frieda hatte scheiden müssen.

#### Dritter Abichnitt.

Jest würbe männiglich rathen, daß am anderen Tage der alte Ablerwirth zu Kirchbrunn seinem Sohne ein arges Wetter gemacht hätte. Anstatt am Sonntagnachmittage, war der Wolfram mit den Rössern am Montag früh nach Hause gefommen!

Männiglich hätte aber schlecht gerathen. Als am Montag nach zwölf Uhr Mittags ber Wolfram erwacht war und die Küchenmagd ihm ben Kaffee ans Bett brachte, kam auch der alte Ablerwirth herein, er brachte das Semmelkörbchen, schaute schmunzelnd auf den Burschen hin, der kerzengerade ausgestreckt da lag und gähnend sich noch ein Weiteres streckte.

"Geschlafen haft nicht schlecht," fagte ber Wirth.

Jest kommt's, bachte ber Wolfram, und er hat gang recht, ich verbiene schon eine Portion.

Aber es kam nicht.

"Trink" ihn, so lange er noch heiß ist," rieth ber Alte, auf die Kaffeetasse beutend, "was Warmes thut immer gut nach einer solchen Nacht."

Der Wolfram richtete sich, auf den Ellbogen gestützt, halb empor; der Hemdfragen war abzubinden vergessen worden, er lag noch um den Hals; durch die Spalte des weißen Hemdes sah man einen Theil der nackten Brust; das Gesicht des jungen Mannes war ein wenig blässer als sonst, also daß der junge Bart um so dunkler schattete. Die wirren seuchten Haare hingen in braunen Taten und Ringen über die Stirn herab. Der Wirth schaute nicht ohne Wohlgefallen auf seinen Sohn. So ein hübscher Junge ist auch ein Capital. Nur muß man ihn versilbern oder vergolden lassen. Sind ja auch in der Kirche die größten Heiligen vergoldet.

"Trau' Giner noch einmal fo einem Dudmäufer!" fprach nun ber alte Wirth mit ichwerem Wiegen bes Sauptes und im Tone bes Borwurfes. "Wo unsereiner erft hindenft, ift ber schon gewesen. - Aber," fuhr er fort, "lachen habe ich auch muffen geftern Abends. Wie ber Weidfnecht heimfommt, fag' ich: Wo benn heute ber Wolfram fteden mag mit ben Bferben! Dag ihm am Ende fein Malheur paffirt ift! -Dh, giebt ber Beibfnecht Antwort, bem jungen Berrn fehlt nichts, der fitt draugen beim Schwambachwirth im Extraftübel und thut mit ber jungen Salmhofertochter aus Begnit Nachtmahl effen. Wär nicht schlecht! fage ich. Ja freilich nicht, meint ber Rnecht und ergahlt mir die gange Geschichte, wie Du fie mit dem Wagen zum Tang geholt hätteft. Teufel! bent' ich, ber geht's icharf an! Der fennt fich aus. Je ichwerer man an Eine herankann, besto keder muß man fie anpaden. -Bett haft gewonnen, Wolf, und ich fann Dir's nicht fagen, wie mich bas freut. Birft feben, jest ftehft auf einmal gang anders da. Reider wirft genug haben, ich glaub's! Und nun, Wolf, tann ich Dir's wohl fagen: wir brauchen eine reiche Beirat so nothwendig, wie ber Fisch ben Schlud Baffer. Seit die neue Gifenbahn brüben geht, fteht's nicht gut mit uns Wirthsleuten auf ber Rirchbrunnerstraße. Bu harter Noth, baß es mir bisher gelungen ift, unfer Unsehen aufrecht gu halten, lange war' bas nicht mehr möglich gemesen. Wir stecken tief in ber Schlamaß, mein Bub', wir ftecken tief!"

Der Bolfram war von biefer Mittheilung nicht gerade erbaut, er sagte aber nichts barauf, sondern war von biesem bitteren Augenblicke an entschlossen, bas Abenteuer mit der Salmhoferischen ernsthafter aufzusaffen, als er es bisher gethan.

"Schau nur dazu, Wolf, daß Ihr bald Hochzeit macht!" mahnte der Alte noch. "Ift gut, daß bem Professor sein

Bimmer leer geworben, bas laffen wir jest gleich herrichten. Bird End eh am liebften fein, ift hubich groß und ruhig,"

"Ja ja!" sagte der Wolfram ziemlich barsch, um dieses Gespräch abzubrechen, welches ihm durchaus nicht heimlich war. Er sah sein Verhältniß zur Salmhosertochter lange nicht so rosig, als sein Vater, und wenn etwas Rosiges für ihn dabei war, so konnte es nur das blühende Gesichtlein der — Anderen sein.

Auf gar keinen Fall war es zu leugnen, daß Wolfram's Sinn nach dem Salmhofe in Gegnitz stand. Und es ereignete sich auch, daß er nun häufig nach Gegnitz suhr, immer in Geschäften, wie es hieß. Einige Wochen vergingen so, da hatte der alte Ablerwirth die feinste Brautwerberfahrt versanstaltet.

Rollte eines Tages bas forgfältig aufgewichste Gefährte bie Strafe entlang gegen Gefinit. Auf bem Boct fag heute ber Pferdefnecht, aber hubich mit flatternbem Sutbande. Im Wagen jagen ber alte Ablerwirth und fein Schwager, ber Berr Amtscontrolor aus ber Rreisstadt. Beide im ichwarzen Unzuge, mit Seidenhut und bunten Salsmaschen. Dem Ablerwirth war besonders in den weißen, stramm um die fleischigen Finger gespannten Sandschuhen höchst unbehaglich, er war nicht im Stande, ben einfachsten Sandgriff zu thun, felbst ben Ueberrock mußte - als es gegen Begnit bin schwüler wurde - ber Berr Schwager ihm auffnöpfen, und als fie gur Wegmauth famen, fanden die eingepferchten Finger in ben Tajden fein Gelbidnäppchen, fo bag wieder ber Schwager aushelfen mußte. Trothem war ber Ablerwirth guten Muthes und hieb dem Genoffen ein- ums anderemal die breite Sand auf ben Oberichentel: "Ra, was meinft, Schwager, wirft iteden bleiben bei ber Unrebe?"

"Du wirst Dir noch bie Hundeledernen zersprengen!" mahnte der Schwager fürforglich.

Der Amtscontrolor war ein bürres Herrchen, bem auch die Kampfluft, das heißt die Brautwerbeluft aus den Augen blitte. Der Ablerwirth hatte ihn eigens für diesen Zweck aus der Kreisstadt verschrieben. Es fährt sich doch ganz anders auf mit einer Autorität aus der Stadt, die Schick kennt und Bornehmheit hat. Das Amt, in welchem der Herre Schwager saß, oder vielmehr auf und ab sprang, bestand in einer Fahrkartencontrolorstelle auf der Pferdeeisenbahn.

Mun aljo, im Bewuftfein voller Chrenhaftigfeit fuhren fie ben Bugel hinan gegen ben Salmhof. Da fielen ihnen die gahlreichen armen Rinder auf, die - obzwar ichon gur Allerheiligenzeit - barfuß und in ichlechten Gewändlein ben Weg hin und her liefen. Durch das weit offenstehende Thor rollte ber Wagen fo raich in ben Sof, daß es mit einem ber Rleinen ichier ein Unglück gegeben hatte. Alfogleich ftand auch der dieustbare Buriche ba, der die beiden Bferde in Obhut nahm, mahrend die beiden Berren fich an einen Mann wandten, um fo gleichsam wie im Vorübergeben ein wenig die Wirthichaft begucken zu können. Der Angesprochene führte fie bereitwilliaft durch verschiedene Gebande, und überall war es erstaunlich. Diefer Wohlstand, diefer Ueberfluß in Allem. Die Sausthiere in ichonften Raffen, die Borrathe an Feldfrüchten, an Beu, an Werfzeug, an Wagen und Schlitten, an Säuten, Belgwerf und Wolle, an Ebelholg, furg an allerlei, woran die meiften Leute gar nicht benfen, geschweige es befiten.

Nach einem solchen Rundgang im Hose kamen fie zum Eingange in das stattliche Wohnhaus; das Untergeschoß bese selben war gemauert und weiß übertüncht, der obere Stock aus Holz gezimmert. Es hatte viele Fenfter, die größer waren als solche bei anderen Bauernhösen, und mit zierlichen Holztäfelungen ausgeschlagen. Auch an den Dachvorsprüngen waren Holzschnitzereien, das Dach selbst war aus Schindeln und über demselben ragten mehrere weiß übertünchte Schornsteine empor. Neben der Hausthür an der Wand hing eine schornsteine empor. Neben der Hausthür an der Wand hing eine schwarze Tasel, auf welcher Kundmachungen klebten, denn der Salmboser war Vorstand der Landgemeinde Gehnitz, die sich einen eigenen "Bürgermeister" wählte, seitdem der Ort Gehnitz selbst eine Warktgemeinde geworden war. Als die beiden Gemeinden sich trennten, wollte sede den Salmhof für sich haben, der lag so gut bürgerlich als bäuerlich, allein der Salmhofer mochte gedacht haben: Lieber der erste Bauer, denn der letzte Bürger, und hatte sich zur Landgemeinde geschlagen, was ihm seine Nachbarn gar nicht hoch genug anrechnen konnten.

An der offenen Hausthüre war in der unteren Beite ein zierliches Holzthörchen, wie solche an vielen Bauernhöfen üblich sind und dazu dienen, daß vom Hofe das Kleinvieh nicht ins Haus laufen kann. Un diesem Thörchen grunzten heute aber weder Schweine, noch meckerten Lämmer oder Biegen, es war umdrängt von armen Kindern, dreijährigen bis etwa zwölfjährigen, die ihre Händchen aushoben und mit hellen Stimmen schrien: "Bitt' gar schön um ein Allersheiligenbrot!"

Und hinter dem Thörchen stand ein seines, etwas blasses, ernsthaftes Mädchen in dunkelblauem, sast städlich geschnittenem Anzug, am Halse ein weißes Kräglein, wie es Männer tragen. Dieses Mädchen nahm aus einem großen Korbe, der neben ihm stand, geschnittene Brotstücke und verstheilte sie an die Kinder. Die vorne standen, denen gab sie es in die Hand, den Hinteren, vergeblich nach vorne

Drängenden warf sie die Stude über den Köpfen zu und fümmerte sich nicht weiter um das Gebalge, welches darüber entstand.

"Da ist sie!" flüsterte der alte Ablerwirth dem Herrn Amtscontrolor zu, und sie zogen ehrerbietig vor ihr die hohen Hüte. Das Mädchen dankte dem Gruße mit einem fast unmerklichen Neigen des Hauptes, scheuchte mit einer lebhasten Handbewegung die Kinder auseinander, und unsere beiden Männer traten in das Haus.

Nach den "Herren Eltern" erkundigten sie sich bei der Kundel. "Bitte nur die Treppe hinauf, Mutter wird in der Küche sein!" Also in hösslichem, aber entschiedenem Tone der Bescheid. Der Ablerwirth nickte dem Genossen vielsagend zu. Der Kundel war ihr erheuchelter Gleichmuth ganz außegezeichnet gelungen, nun aber huschte sie rasch unter die Stiege hin und spähte nach. Es schwante ihr etwas, als gehe dieser Besuch sie an. Für das Austheisen des Allersheiligenbrotes war nun alse Neigung dahin, sie stellte den Kindern den Korb mit dem Keste der Brote vor die Thür und schlich die Treppe hinan.

In der Küche waren zwei Beiber, welche mit langen Messern die Kohlkopfstengel zerschnitten und die Scheibchen in einen Kessel warsen. Beibe waren wie Mägde angezogen, nur daß die Aeltere, eine magere und fast kümmerlich ausssehende Person, ein weißes breites Schürzenband hatte, an welchem ein Schlüsselbund hing.

"Können wir mit ber Frau Salmhoferin reben?" fprach biese ber alte Ablerwirth auf gut Glück an.

"Was wird's benn fein?" fragte bas Weib in fast schüchterner Weise entgegen und wischte ihre Hände an ber Schurze ab.

"Wir find von Kirchbrunn," sagte nun der Herr Controlor, "und fommen in einer wichtigen Angelegenheit, wie sich's schon manchmal so fügt auf dieser Welt."

"Dann mussen Sie schon zu meinem Manne gehen. Ich weiß nichts," so antwortete die Salmhoferin, wieß sie über den Gang bis zur letzten Thüre links und ging wieder an die Bereitung des Schweinefutters.

Bei der letten Thure links flopften die Manner höflich an. Drinnen hustete Jemand. Nach einem Beilchen klopften sie zum zweitenmale, und drinnen hustete es zum zweitenmale. Nach dem dritten Klopfen schnarrte es im Zimmer: "Zum Satan, ja hab' ich gesagt!"

Es war barich, boch ber Ablerwirth hielt bas Ja im Borhinein für ein gutes Zeichen. Sie traten ein.

Es war eine schmale längliche Stube mit zwei Fenstern und einem großen Kachelosen. Zwischen den Fenstern stand eine lange Lehnbank, und daneben ein braunangestrichener Tisch. Auf der Lehnbank lag ein alter Mann, der nur mit Socken, einem schwarzen Beinkleide und einem grauen, locker um Brust und Arme flatternden Wollenhemde bekleidet war. Der Mann hatte auf dem Haupte sast kein Haar, hingegen einen üppigen schneeweißen Bart. Das Gesicht war geröthet und hatte eine lange wulstige Nase. Auf dem Schoß hatte der Mann ein weißes Kähchen, das er fortwährend streichelte und mit Brotkrümchen sütterte. Auf dem Tische lag ein blaues zusammengeknülltes Sacktuch, ein paar Brillen und ein Pack mit Schriften. Daneben stand ein grünglasirter Krug, aus welchem er häusig einen Schluck nahm.

Diefer Mann war ber Salmhofer. Der alte Ablerwirth perlengnete feine Befangenheit und grufte ihn wie einen

Befannten, benn ber Salmhofer war ja oftmals eingekehrt bei ihm in Kirchbrunn.

"Au!" sagte der Alte und richtete sich ein klein wenig auf. "Das ist seltsam. Was seid Ihr denn so närrisch aufgestieselt?"

Da stellte sich ber Herr Controlor vor und begann so zu reden: "Hochachtbarer Herr! Die Schicksale ber Menschen sind mannigfach und unerforschlich. Sie hätten wohl auch nie gedacht, daß wir einmal an Jhres Hauses Schwelle stehen würden, und zwar in einer Angelegenheit, die — in einer Angelegenheit, welche —"Da stat er.

"Was wollt's benn?" fuhr ber Calmhofer mit feiner breiten, röchelnden Stimme brein.

"Daß wir an Jhres Hauses Schwelle stehen werben, und zwar in einer Angelegenheit, die —" Trot des neuen Anrandes konnte er noch nicht weiter. Kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn.

"Still sei, Mistvieh!" sagte ber Salmhofer zum Kätzchen, welches miaute, und gab ihm mit bem Finger einen zärtlichen Klapps.

"Bitt' Euch, macht's keine Fagen!" hierauf zu ben Ankönmlingen, "kann mir's ja eh benken. Meiner Tochter bie Fahrgelegenheit zum Schwambachwirth soll ich zahlen. Was kostet sie benn?"

Jest lachten bie Beiben und meinten, nun wären fie ichon bei ber Stange. "Billig fahre ber junge Ablerwirth nicht bei Nacht und Nebel, leicht foste es ben Paffagier selber."

Der Salmhofer hob von der Kate die Hand und machte damit einen Schlag in die leere Luft. War das die Antwort? War das nicht gerade, als ob er sagen wollte: Fort mit Schaden? "Dafür stehe ich gut," sprach nun der alte Ablerwirth, "einen braven Mann bekommt sie. Und lieb haben sich die jungen Leut', wie Tauben."

Der Salmhofer that aus bem Kruge einen langen Schluck, und auf seinem Barte noch die Tropsen, schnarrte er: "Wein Geld willst, Ablerwirth!"

"Aber! Aber!" rief ber Ablerwirth. "Wer benkt benn an so was? Geld macht nicht glücklich, sage ich alleweil. Daß sie zusammenpassen, ist die Hauptsache. Das Andere wird sich alles geben."

"Losgehen kann's, wann's will," sagte ber Salmhofer und trank wieder. Während er trank, sprang das Kätichen auf den Fußboden hinab; da fuhr der Alte empor, fing es ein und setzte es wieder sachte auf seinen Schoß.

"Nachher könnten wir vielleicht jetzt mit der Kundel reden?" meinte der Ablerwirth.

"Beiß schon, weiß schon," wehrte der Salmhofer ab. "Das Mädel ist ja schon ganz dumm vor lauter Berliebt» heit. — Da bleibst, Bieherl."

Den beiden Männern fam es schier vor, der Alte sei nicht recht bei Trost. Der grüne Krug! Auf jeden Fall reichte der Ablerwirth ihm nun die Hand und sagte in seierlicher Stimmung: "Also abgemacht, Schwieger! Bruder! Gott segne unsere Kinder!"

"Fit schon recht, ift schon gut!" murmelte ber Alte, und seine Handbewegung beutete an, sie könnten wieder geben.

"Er hat zwar einen martialischen Rausch," sagte ber Herr Controlor vor der Thür, "aber richtig ist's. Er hat mehr gestanden, als er im nüchternen Zustande beigegeben hätte, und das kann uns recht sein."

Auf der Hausflur begegneten sie der Kundel. Der alte Ablerwirth hielt ihr die Hand hin und sagte weichmüthig: "Jett mache ich nicht viel Umstände mehr, Töchterl, ich darf wohl einen Gruß ausrichten beim jungen Ablerwirth zu Kirchbrunn?"

"Bitt' schön," antwortete bas Mädchen und senkte bas Aug'.

"Und wann barf bie Hochzeit sein?" fragte fühnlich ber Berr Controlor.

"Je eher, desto besser," antwortete bas Mädchen. Da wußten die Brautwerber einstweilen genug.

## Vierter Abschnitt.

Der Winter war mit viel Schnee gefommen. Das wirthschaftliche Leben bes Dorfes nahm eine neue Gestalt an, vom Balbe wurden auf Schlarpsen\*) große Reisigsuhren gezogen, aus den Berggräben mächtige Holzblöcke geschleift, von den Teichen her schwere Eisladungen geführt. Wer einen Bau vorhatte im nächsten Jahre, der zog jetz Zimmerholz und Steine zusammen; der Schnee — von welchem nicht Unterrichtete glauben, daß er die Wege versperre — hatte die Bahnen geschaffen, auf welchen die schwersten Lasten leicht weiter besördert werden konnten. Die Straße entlang schellte manch leichtes Schlittenzeug lustig fürbaß und hielt wohl mit seinen Insassen an in Kirchbrunn beim Ablerwirth auf ein Glas Wein. Seit es laut geworden, daß die einzige Tochter bes Großbauern zu Gesinit bald einsahren werde in das Ablerwirthshaus, war dieses den Leuten neuerdings anziehend

<sup>\*)</sup> Mus zwei Baumftammen gebaute Balbicblitten.

geworden. Einzig nur das Beibervolk betrachtete nun bieses haus nicht mehr ganz mit den wohlwollenden Augen als ehebem, aber das verdirbt nicht viel; Beibsbilder, meinte der alte Wirth, sind ohnehin nicht die besten Gäste.

Um diese Zeit fehrte eines Tages ber Schopper-Schub ein im Ablerwirthshaufe. Er hatte immer benfelben verwilberten Bart, ber nie geschnitten wurde und ber auch nicht eigentlich in die Länge wuchs, sondern mehr Neigung hatte, fich zu fräuseln und zu filgen, was bem Waldmenschen auch recht war. Mit bem Saupthaar ftand es mahrscheinlich auch ähnlich, man fah es aber nie, weil ber Mann ben Sut immer aufhatte und die schweren schwammigen Rrempen zu allen Seiten tief herabhingen. Das mattbraune Lobengemand hatte einige Flicken, boch fah man es an ihrer Ungefügigkeit, daß fie nicht von schlichtender Beibeshand herrührten. Gben faft fo unbehilflich war ber Berband, ben er am linken Urme trug. Daß ber Schopper mitten in ber Woche Feiertag hatte, fam baher, weil er fich mit ber Holzart unversehens die Sand gespalten hatte. Weiter mar es nichts. Gin Ramerad hatte ihm ein Bargpflafter gemacht und ben Berband angelegt; fomit ift die Sache in Ordnung, nur daß ber Mann einftweilen nicht arbeiten fann.

Alfo faß ber Holzknecht ba am bammerigen Winkeltisch und trank etliche Glaschen Branntwein.

"Bo ift benn ber Jungherr?" fragte er auf einmal furz und icharf.

"Wo wird er benn sein!" antwortete ber alte Ablerwirth, "in Gefinit wird er sein. — Haft was mit ihm?"

"Will selber mit ihm reden," sagte der Schopper. "Ich kann ihm ja nachgehen. Hab' eh Zeit dazu. Was macht's!" "Dreimal brei macht neun," rechnete ber Wirth bie brei Gläschen zusammen. "Bekommst von zehn einen Kreuzer heraus."

"Schenkt ihn einem Bettler," sagte ber Schopper. Da lugte ber Wirth einmal. — Seit wann geben benn die Herren vom Siebenbachwald Trinkgeld? Wahrscheinlich, seit sie sich selber die Knochen entzweihauen.

"— Soll einmal ein Baterunser bafür beten," setzte ber Holzknecht bei, mährend er sich rasch von ber Bant erhob und, ben Stock fest auf den Boden stoßend, davoneilte.

"Für einen Kreuzer ein Baterunser," murmelte der Wirth, die kleine Münze in der hohlen Hand schüttelnd, "viel Andacht wird man da nicht verlangen können."

Der Schopper-Schub manderte die Strafe entlang gegen Gefinit. Der Weg war mohl für ben Schlitten eingerichtet. aber nicht für ungelentige Fuße. Das glitt immer nach rechts ober nach links und brachte ben Dann in Gefahr, auf feine wunde Sand zu fallen. Tropbem fette er feinen Stock fest ein und fam vorwärts. Er fann unterwegs, wie er es machen werbe auf bem Salmhof. Das waren ja zwei triftige Gründe. wesweg er jett hinausging. Gin fast leidenschaftliches Dantgefühl hatte ihn vom Siebenbachwald herausgetrieben. Der in fein enges Wefen gutiefft eingesponnene, und boch vielleicht gelegentlich einer Selbsteutäußerung fähige Balbmenich glaubte. baß der junge Ablerwirth rein ihm guliebe von der Frieda abgestanden sei und, damit aller Zwiespalt aufhöre, raich die Undere heiraten wolle; benn es war ihm nicht möglich zu benten, baf unter allen jungen Beibern ber Welt nicht die Jungmagd Frieda die Begehrenswerthefte fein follte! -Ablerwirth! wollte er fagen und ihn um ben Sals packen, für mein Lebtag bin ich Dein Knecht! Wenn Du einmal in Noth solltest sein, so ruse mich! Du bist mein treuester Freund auf der Welt! Du hättest das Mäbel haben können und hast es mir überlassen, hast Dich einer Fremden angeschmiedet, die Dir gleichgiltig ist, höllisch gleichgiltig. Gott geb's, daß sie Dich recht lieb hat! Und wenn Du einmal wen brauchen solltest, Wolfram, der für Dich lebt und stirbt, so laß mich holen! — Also wollte der Schopper zu ihm sprechen, daß seinem heißen, in Zorn wie in Freude überschwänglichen Herzen Genüge gethan werde. Dann wollte er aber auch ernstlich an die Andere herantreten und am heutigen Tage die Sache endgiltig machen. — Hopp! jetzt lag er im Schnee.

Wenn es so fortgeht auf ber Rutsche, so wird das mühesam bis Gesnit. Ein feines Schellen hörte er hinter sich.
Mit flinkem Rößlein jagte und auf leichtem Schlitten saß
ber Groß-Grübinger von Kirchbrunn, er fuhr auch gegen
Gesnit. Ei, dachte ber Holzknecht, bem ist's ein Leichtes,
daß er mich mitnimmt. Als der Schlitten vorüberschliff, rückte
ber Schopper manierlich den Hut, aber der Grübinger that
nichts desgleichen.

"Be!" rief nun der Holzknecht dem Gefährte nach, zog sein blaues Sacktuch aus der Tasche und hielt es hoch in die Luft, "he, Better! Better Grübinger!"

Der Bauer hielt an: "Was ift benn?"

"Ihr habt Euer Sacktuch versoren!" rief ber Holzknecht. Die Lift gelang; während ber Bauer seine Taschen durchs suchte, kam ber Schopper zum Schlitten heran und legte seine Hand schon an bas Joch.

"Mir gehört er nicht, ber Feten!" brummte ber Bauer und wollte es wieder vorwärts gehen laffen.

"Nachher muß er wem Anberen gehören," meinte ber Solzfnecht und steckte bas Tüchel in seinen Sad. "Aber gelt,

Better Grübinger, Ihr seid so gut und habt nichts bagegen, wenn ich mich ba hinten auf die Curve stelle. Ich will nach Gefinitz und es geht so kläglich auf ben Füßen. Guer braver Rappen —"

"Kunnt mir einfallen!" lachte ber Bauer grell auf, "Hia!" Und ber Schlitten glitt rasch bahin, kaum hatte ber Schopper Zeit, bas Joch auszulassen; sich an basselbe haltend, stolperte er eine Weile hinten brein, bis ber Bauer ihm mit dem Peitschenstock eins auf die Finger gab. Da ließ er los und stand wieder allein mitten in Schnee und Nebel.

"Die Leute sind hart," murmelte er vor sich hin; um so weicher ist ber Schnee, in welchen er seine Fersen wieder fräftig einsetzte. Es ging langsam fürbaß.

Als er nach Stunden durch den Martt Gefinit ichritt, war es finfter, mas fich gar nicht übel traf. Schon einmal hatte ihn hier ber Genbarm festgenommen, obichon auch bald wieder losgelaffen, nachdem es fich herausgeftellt, daß hinter ber verwilderten Bulle ein gewöhnlicher Solgfnecht ftedte. -Muf dem Thurme läutete die Abendglode. Er gog feinen Sut vom Ropf und betete: "Der Engel bes Berrn brachte Maria bie Botschaft . . . . " Der junge Ablerwirth war ihm nicht begegnet, also mußte er wohl noch im Salmhofe fein. Der Schopper ging ben Sügel binan, aber nicht nach bem breiten Fahrweg, fondern hinterwarts auf bem Rainfteige. Den Wirthschaftsgebäuden trachtete er zu, er mußte mohl die Futterkammer, in welcher die Jungmagd um diese Beit ihre Arbeit zu verrichten pflegte. - "Beut' nimm Dich gusammen, Schopper-Schub," fo ermahnte er fich felbit. "Dent' nicht immer baran, bag Du verachtet bift. Deut', bag Du auch ein Menich bift wie alle Anderen, und fei herzhaft. Gefund und ftart jum Arbeiten, Niemand tann Dir mas ausstellen

im Holzschlag, Du verstehst Dein Geschäft. Niemand kann Dir was nachjagen; was Du Dein Lebtag hast angestellt, bas ist nur Dein eigener Schaden gewest. Die neue Niesen wird sich machen im Waldschlag. In ein paar Jahren bist Holzmeister, da kannst Weib und Kind erhalten so gut wie ein Graf. Warum soll sie Dich nicht gern haben? Wenn ihr Dein Gewand nicht gefällt, so wirs's weg, der inwendige Kerl wird nicht zu schopper!"

Der junge Ablerwirth hatte fich im Laufe besselben Nachmittags in der großen Wirthschaft des Salmhofes herumgetrieben. Anfangs that er folches in Begleitung feines fünftigen Schwiegervaters, biefer murbe aber balb gurudaerufen, er hatte in Gemeindevorftands-Geschäften gu thun. Der Bolfram fpahte überall umher und fpielte mit bem Gedanken, mas mit all bem gefchehen werbe, wenn einmal Bater und Mutter mit Tod abgehen follten. Gegen Abend ins Saus gurudgefommen, gab's eine Saufe, aber eine etwas gerriffene. Die Salmhoferin trant ihren Raffee in ber Ruche, ber Salmhofer trant feinen Weinfrug auf ber Stube aus, die Saustochter Rundel schlürfte ihren Thee im Rüchenzimmerchen und fnufperte fuges Badwert bazu. Der Bolfram, welcher neben ihr faß, bankte für ben ihm gebotenen Imbig, er fei nicht gewohnt, eine Saufe zu nehmen, aber eine Cigarre. wenn er fich angunden durfte! Sierauf befprachen fie die Sochzeit. Die Rundel geftand vielleicht mehr unwillfürlich als abfichtlich, bag es ihr mandmal fchredlich fei auf bem Salmhofe, baff fie froh fei, biefem Orte zu entfommen. Elternliebe, wovon andere Leute fprechen, habe fie ja boch nie fennen gelernt. Der Bater habe fie ein paar Jahre lang in ein Anftitut geftedt, fie nachher zu einer Bierpuppe herrichten

wollen, um sich mit ihr zu prahlen; bei der Mutter wäre überhaupt nichts zu suchen, diese verrichte in der Küche ihre tägliche Arbeit, die geradesogut auch eine Magd besorgen tönne, und sei dann zufrieden. — Dem jungen Abserwirthschmeichelte dieses Bertrauen der Braut und es kam ihm fast gemüthlich vor im Stübchen, die Kundel plötslich und ziemlich rasch das Fenster ausmachte. Der Tabakrauch ging freisich hinaus, aber die kalte neblige Wintersuft ging herein. Endlich verabschiedete der Bräutigam sich, und während die Pferde eingespannt wurden, stand er draußen in der Thür der Heukammer und plauderte ein wenig mit der Jungmagd. Er sehnte an dem einen Pfosten der Thür, sie an dem anderen, weiter ließ sie ihn mit der brennenden Cigarre nicht in die Kammer. Sie that's aber nicht des Rauches, sondern der Feuersgesahr wegen.

Ihr Gespräch murde ganz leise geführt. "Frieda," sagte ber Wolfram, "Du wirst doch auch bei ber Hochzeit sein?"

"Beiß es nicht," antwortete fie, "ich werde wohl muffen haushüten. Die Saustochter hat ichon fo etwas gefagt."

"Hat sie?" fragte flüsternd der Bräutigam. "Nein, Frieda, ich will's haben, daß Du bei meiner Hochzeit die erste Kranzljungfrau sein sollst. Es geht doch!"

"Ja, gehen that's icon," meinte bie junge Magd, "aber sein barf's nicht."

"Wer fagt bas?"

"- fie."

"Das möchte ich wissen. Ihr seib ja immer gut gewesen miteinander? Und kamerabschaftlich."

"Früher, ja," fagte bie Frieda, "aber feit dem Tang beim Schwambachwirth ift fie arg auf mich."

"Laß es gut sein, Dirndel," entgegnete der junge Ablerswirth. "In das Capitel werde ich auch etwas dreinzureden haben. Sie mag zur Hochzeit laden wen sie will, ich werde es auch thun. Und verhoff's, daß wir uns bei der Hochzeit nicht das letztemal sehen werden, Dirndel. Gieb mir die Hand drauf!" Und er schnalzte mit der Zunge, was so seine Gewohnsheit war, wenn er Muth und Uebermuth in sich fühlte. "Dirndel, die Hand drauf!"

"Auf das gebe ich feine Hand," war ihre Antwort, "ber Mensch weiß nicht Zeit und Stund." Bögernd und zagend hatte sie das gesprochen.

"Und auch jum Abschied willst mir die Hand nicht geben?" fragte er nicht ohne Beklommenheit.

"Zum Abschied — schon gar nicht," antwortete bas Mädchen.

"Frieda!" erscholl es in biesem Augenblicke von ber Stallwand her. Die Beiden stoben auseinander. Gine männsliche hohle Stimme war es gewesen. Der junge Ablerwirth sprang in den Schlitten, und vorwärts ging's durch Nacht und Winter gegen Kirchbrunn.

Un bemselben Abende war's, als die Jungmagd Frieda die Thür ihrer Kammer verschlossen hatte und nun vor einem Muttergottesbildchen, welches an der Wand klebte, ihr Nachtgebet sprach, als auf einmal wie ein Gespenst der Holzknecht vor ihr stand. Der Schreck war so groß, daß ihr zum Schrei die Stimme versagte. Beide Hünde ans Herz gedrückt, so sank sie einem Hauch auf den Schemel hin.

"Geschehen thut Dir nichts," also sprach nun ber Schopper. "Aber bas Leutrufen laß sein. Sie brauchen es nicht zu wissen, was wir Zwei miteinander zu reden haben."

"Wir haben nichts miteinander zu reden," konnte jetzt die Frieda sagen. "Geh fort! Du hast Dich wie ein Dieb hereingeschlichen! Geh fort!"

"Haft wohl recht, Dirndel, wie ein Dieb!" entgegnete ber Schopper. "Beil ich Deinetwegen schlecht werden nuß. Aber daran schuldig bist Du. Zu einem Engel hättest mich machen können. Und jetzt — jetzt kann ein Teusel braus werden."

"Fort geh!" rief das Dirndel und sprang zur Thür, um sie zu öffnen. Er fing sie auf, hielt ihr die Hand seft und sagte: "Frieda. Sei barmherzig. Schau, ich bin ein armer Bursch'. Glaubt hätt' ich's nimmer, daß Einen die Lieb' so kunnt zurichten. Zwingen kann ich Dich nicht, Frieda. Ich sag' Dir nur das: Wenn Du mich nicht nimmst, so erleben wir was. Mit mir und mit Dir! Ich spring' ins Verderben und Du in Dein Unglück. Der junge Ablerwirth! Unterwegs her din ich noch voller Vertrau gewesen zu ihm. Und was ich ietzt hab' gehört!"

"Was haft benn gehört?"

"Wehr, als er geredet hat, meine liebe Dirn! Daß ber so schlau ift, bas hätte ich mir nicht gedacht. Die Eine heiraten, die Andere gern haben! Bist denn Du blind, Frieda! Ober bist wirklich so schlecht?"

"Holginecht," verfette jett bas Mabchen ruhiger, "laß mich aus, bann will ich reben."

Im Augenblick ließ er ihre Hand los.

"Für mich," so redete sie nun, "wär' es auch besser, Du hättest mich zerdrucken lassen vom Mühlrad. Ich dant' Dir's nicht, daß Du mich hast herausgezogen. In der Unschuld wäre ich gestorben, und wie es jetzt steht, seh' ich vor mir nichts, als lauter Sünd' und Elend."

"Den Ablerwirth mußt vergessen!" sagte der Schopper. "Bergessen! Weißt Du, was Du redest? Kannst Du vergessen? So vergiß mich, ich geh' Dich ja nichts an. Bin nicht Deine Schwester und nicht Dein Geschwisterkind. Such' Dir Eine, die besser für Dich paßt, und mich laß in Gottesnamen zugrunde gehen, wenn es mir schon aufgesetzt ist, daß ich seinetwegen zugrunde gehen soll." Sie weinte.

"Wein Gott," flüsterte jett die Frieda, "Du bist ja ein guter Mensch, ein herzensguter Mensch. Aber jett mußt Du sortgehen, Du armer Bursch, schau, es kann nicht anders sein. Ich habe ja nichts gegen Dich, wenn ich nur könnt', wie wollt' ich Dich lieb haben mit Freuden, Dich ganz allein. Und es hätt' eine gute Wendung. Wie es jett steht, ich weiß mir ja nicht zu rathen und nicht zu helsen."

"Sollft ichuldigerweis fo reben?" fragte er.

"Gott Lob und Dank, nein!" antwortete die Jungmagd, "aber fürchten thu' ich mich, so oft ich ihn sehe. Bei der Hochzeit will ich nicht sein, nach Kirchbrunn auch mein Lebtag nicht gehen. Ich will mich ja hüten, soviel es menschenmöglich ift. Un meine Mutter haft mich gemasnt, Schopper. Ihr lettes Wort zu mir ist gewesen: Frieda, wenn Du Dir nicht ausweißt, so knie' hin und thu' beten. Ich will's thun, Holzknecht, und will so lange beten, bis ich Dich recht lieb hab, und nur Dich allein."

Das fagte fie mit folder Innigkeit, als ware die Liebe zu ihm bereits ba.

"O glückselige Stund'!" wimmerte ber Waldmensch und drückte sein bärtiges Gesicht an ihre Schulter, in ihr Haar, "Du herzliebe Dirn, ich geh' schon, ich geh' gern. Beten! Beten! Gute Nacht, Du herzliebe Dirn!"

Also stürzte er wie rasend vor Glück bavon, hinaus in bie tiefe Winternacht, ben jauchzenden himmel im herzen, seinen fernen Wäldern zu.

## Jünfter Abschnitt.

Ganz Geßnitz war in Aufruhr. Balb nach Mitternacht schon hatten sie angesangen mit den Pöllern zu fnallen, und zwar nicht bloß auf dem Salmhof, wo hinter dem Haufe ein großes Feuer brannte, sondern auch bei anderen Bauern-höfen der Umgegend, die da zeigen wollten, welch freudigen Untheil sie nähmen an dem Fest- und Ehrentage der Familie ihres großständigen Gemeindevorstandes. Und als über den Dunstschichten der große rothe Sonnenball heraufstieg und die Hochzeitsgäste gegangen, gefahren kamen von allen Seiten her, da knatterten auch die Pistolen drein, das Kleingewehrseuer zu den Kanonenschüssen, daß es schlagen im Thale von Gesnit. Wo der Weg vom Salmhose in den Markt hinein-

mundet, war sogar ein Schwibbogen gebaut aus Fichtenreisern. Bon der Gärtnerei der Herrschaft Alobenstein war ein großer Brautstrauß gekommen als Hochzeitsgabe, denn der Alobenssteiner Baron und der Salmhofer standen miteinander in reger Geschäftsverbindung.

Uebrigens hatte die Hochzeit des jungen Ablerwirthes mit der Salmhofer Tochter etwas Städtisches. Es gab babei Berrichaften in Frack und mit hoben Seidenhüten, worunter ber Berr Schwager Amtscontrolor eine ber würdigften Erscheinungen war. Auch ber Salmhofer trug einen fehr langen Frack, einen ichwarzen Röhrenhut, einen hohen, aufgefteiften Salsfragen mit zwei an beiben Seiten bes Rinnes hervorftehenden Spiten, eine ichneeweiße Befte, die über ben halben Bauch hinabging, ein ichwarzes Beintleid und tadellofe weiße Sandichuhe. Die Salmhoferin an feiner Seite fah bagegen gang bäuerlich und fast armlich aus. Der Bräutigant war in ichwarzem, borf-burgerlichem Angug, ber fich nur auszeichnete durch bas Mintenfträußchen am linken Bruftflügel. Diefes ichwarze Gewand gab bem jungen Manne ein überaus intereffantes Aussehen, fein Gesicht schien blaffer als fonft, und in feinem großen Auge mar ein feltsamer Schmelz, wer es nur hatte fagen fonnen, ob mehr auf frischen Muth ober auf weichmüthige Rührseligkeit hinweisend. Seine naturliche Beiterkeit schien er heute babeimgelaffen zu haben beim Alltagsgewand, ernfthaft, gefett, wie es einem Bräutigam anfteht, mar fein Befen, und man fah gleich, daß die Burbe bes Großbauernhofes fich auf ihn zu vererben begann. Die Braut Runigunde trug ein ichweres weißes Seidenfleid mit Schleppe, und auf dem funftvoll geflochtenen, fast fcmargglangenden Saar ein Mprtenfranglein. Ihr ichones Gesicht war jett, wie fie vor bem Altare ftanden, als ob es von reinstem weißen Marmor gemeißelt wäre. Man hatte zu Gesnitz nie eine Braut gesehen, die so würdig und ernst war, und nie eine, die am Hochzeitstage nicht einmal ein wenig gelächelt und nicht einmal ein wenig geweint hätte. Aber die Kunigunde war eine solche. Manche behaupteten, das wäre ein tieses Basser, auswendig eine Mutter Gottes, inwendig —. Ein Glücksmensch sei dieser Ablerwirth! Die Braut so schön, so achtunggebietend, so reich! — Ob sie für eine Wirthin am Ende nicht doch ein wenig zu vornehm ist! Wirthinnen können nicht zurückhaltend und ernsthaftig genug sein! — Ein Glücksmensch, dieser Ablerwirth!

Als das Brantpaar vor dem Altare stand, als der Wosspram ihre zarte kleine Hand in der seinen hielt, als der Priester die Stola darüber wand, da machte der junge Abkerwirth im Herzen ein Gelöbnis. — Ich will ein treuer Mensch sein. Junge, seblustige Weiber giedt es genug, auch solche, die Ehrenhaftigkeit verkausen! Nein. Ich habe jeht mein Weib. Und ist sie gleichwohl noch frostig wie ein Märztag, ich will so viel Sonnenschein auf sie legen, dis die Blume aufblüht. Durch die Liebe kann man alles überwinden, sagt mein Prosessor Nix, auch die schlimmen Weiber. Schlimm aber ist sie gar nicht, nur ein wenig herb. Und herbe Trauben geben den haltbarsten Wein. Mein liebes Weib, Du! — Er drückte ihre Hand, sie wußte freilich nicht, was er dachte.

Die Mahlzeit im Salmhofe war üppig bis zum Tischbrechen. Auch dabei ging es so vornehm zu, daß alle Kellner von Geßnit anwesend waren, um an der Tasel die Speiseschüsseln herumzutragen von Gast zu Gast. Die Braut winkte sast jedes Gericht mit einer Handbewegung ab, sie aß nichts, sie trank nichts, sie sprach nur wenig, ließ aber ihr wachsames Auge stets in die Runde gehen, um die Ordnung des Dienervolses zu überwachen und etwaige Verstöße desselben mit
einem strasenden Blick, mit einem tadelnden Worte zu rügen.
Der Wolfram suchte mit der nebensigenden Schwiegermutter
ein Gespräch zu unterhalten; es war jedoch mit der einsachen,
bescheidenen Frau nicht viel anzusangen. Umsomehr fröhlichen
Lärm machte der Salmhoser, besonders wenn das weiße Kätzchen, welches er bei sich auf dem Schoß hatte und mit
Leckerbissen fütterte, auf den Tisch sprang und ungebührlich
ward. Also dachte der Wolfram, werden wir uns nur ans
Essen und Trinken halten, dieser Tag wird mit Gottes Hilse
ja auch nicht ewig dauern.

Am Abende, als die Lichter gekommen waren und die Musikanten, hub die Hochzeitsgesellschaft einen anderen Takt an. Es ward laut und lustig, die Leute wogten durcheinander, aber die Braut zog sich zurück auf ihr Stübchen, weil ihr die Aufregung und der Lärm des Tages ein wenig Kopfschmerz verursacht hatten.

Der Wolfram ging hinaus in die frische Luft. Ein klarer Sternenhimmel flimmerte, der Ablerwirth sah ihn kaum, er war in verschiedenerlei Empfindungen versunken, und auf eins mal that er einen tiefen Athemaug und sagte halblaut: "Also wäre ich verheiratet!"

Dann tam ihm zu Sinn, was er am Altare gebacht und bag er nun von Jemandem Abschied nehmen muffe mit allem Ernft.

Im Wirthschaftsgebäube war die Gesindestube hell beleuchtet, da drinn ging's fröhlich zu, der Wolfram trat ein. Mit hellem Geschrei hoben sie ihm die Gläser entgegen und tranken auf seine Gesundheit. Er setzte sich ein bischen zu dem Gesinde an den Tisch, da erschien die Aufträgerin

mit frischem Teller und Glase, legte ihm Krapfen vor, und einschenken, meinte sie, wurde er sich wohl selber konnen.

"Ja, Frieda!" lachte ber Bräutigam ber jungen Aufsträgerin zu, "einschenen, bas kann ich, aber austrinken mußt Du. Auch von Dir will ich eine Gesundheit haben."

Die Jungbirn nahm bas Glas, schwenkte es ein wenig gegen ihn: "Bur guten Gesundheit!" und nippte.

"Jest ist's recht!" rief ber Wolfram lustig mit ber Bunge schnalzend und faste sie an ber Hand und blickte ihr frisch ins Auge, "trink' noch einmal, Frieda!"

"Dant' ichon!" autwortete fie ichmungelnd, "es möcht' zu viel fein."

"So gieb her!" Er nahm ihr bas Glas aus ber Hand, und mahrend er ihr fest ins Auge blickte, leerte er es auf einen Zug.

Als er nachher wieder über ben Hof schritt, ward ihm bedenklich. — Ein Abschied bas? —

Alfo das war die Bochzeit gewesen.

Und nun kam das Siedeln. Der Möbelfuhren von Gegnit nach Kirchbrunn waren so viele, daß die Leute schon sagten: "Wein Gott, wie wird denn das alles Plat haben beim Adlerwirth, es zersprengt ja das Haus!"

Frau Kunigunde war eingerichtet wie eine Gräfin. Alles nagelneue Sachen. Rococo war Mode. Rococo! Man wußte zwar nicht, was das war, bestellte es aber. "Kosten thut auch ein Tröbel was," hieß es, "also am besten, sich gleich ordentlich einrichten." Es gab Ueberraschungen, als die Sachen ankamen. Frau Kunigunde war nicht so leicht zusriedengestellt von den Arbeiten der Tischler und Tapezierer aus der Kreisstadt, sie meinte, das plumpe Zeug sei gar nicht anzusehen

und es wäre am klügften, solche Dinge gerabeswegs aus Paris zu bestellen. Mit diesem Sinn für die seinste Bornehmheit setzte die junge Frau ganz Kirchbrunn in Ersstaunen.

Ungefähr eine Woche nach ber Hochzeit war ber Salms hofer angefahren gefommen, um sich bas neueingerichtete Nest ber jungen Leute zu besehen.

"Nur so zu, Wolf!" schnarrte er ben Schwiegersohn an. "Weine Tochter hat Erziehung genossen. Hat' sie fein! Laß ihr nichts abgehen! Für die Küche nimm Dir eine Köchin, mein Kind hat Nerven, die nicht für den Küchendunst sind."

Der Wolfram nahm diese Verhaltungsmaßregeln ganz ruhig hin. Nach einem Jubiß, der dem Schwiegervater vorgesetzt worden und wobei der Salmhoser einmal seinen würdigen Bart streichelte, und das anderemal seinen Oberschenkel, obzwar heute das weiße Kätzchen nicht darauf saß — bat der alte Ablerwirth ihn auf ein Wort in seine Stube. Der alte Wirth war vor langem Zuwarten auf eine gewisse Unterredung schon ganz aufgeregt geworden. Und weil der Schwieger auch heute wieder nichts desgleichen that, als wäre eine solche an der Zeit, so machte der Wirth nun keine Umstände mehr.

"Schwieger," sagte er, ihm einen Sessel hinschiebend, "mußt schon entschuldigen, es ist, daß man sich einmal ausredet von wegen Lebens und Sterbens. Wir sind nimmer jung und mein Sohn weiß, was er von mir zu erwarten hat. Es ist, daß er weiß, wie er daran ist und die Wirthschaft einrichten kann."

"Haft ganz recht, Ablerwirth, nur alles in Ordnung machen," antwortete der Salmhofer. "Beiß auch, daß mein Kind bei Euch gut gestellt ist. Ift ein gutes Kind, wer es zu behandeln versteht, ein herzensqutes Kind."

"Und eine rechtschaffen stolze Natur," lenkte der schlaue Ablerwirth über, "so daß ich mir schon gedacht habe, ob sie nicht etwa gedrückt ist, wenn . . . Das möchte ich ihr nicht wünschen! Sie wird auch auf was pochen wollen, und hat ganz recht. Ich meine, Schwieger, Du — sollst was schreiben lassen."

Der Salmhofer hatte sich kaum gesetzt, so stand er jetzt wieder auf, nahm Hut und Stock; aber noch an der Thür wendete er sich um und stieß sprudelnd die Worte hervor:

"Ich glaube, die Ausstattung ist nicht zu gering ausgefallen. Hat mich baare zweitausend Gulben gekostet. Nach meinem Ableben — wenn ich um ein Sichtel Geduld bitten barf! — wird sie kriegen, was da ist. Wer benn sonst?"

Ohne ein weiteres Abschiedswort ging ber Großbauer gur Thur hinaus und fuhr bavon.

Etwas kleinlaut theilte der alte Ablerwirth dem jungen dieses Gespräch mit und fügte bei: "Heißt's halt so weiter fretten derweil. Wie lang wird er's denn machen! Er trinkt zu viel."

Der Frau Kunigunde war es nach ihrem Einzuge ins Ablerwirthshaus vor Allem darum zu thun gewesen, Jedermann zu zeigen, daß sie hier die Frau sei. Alles wurde geändert, schon in den ersten Tagen. Kein Möbelstück blieb an seinem Platze stehen, und wenn der Wolfram einwendete, das sei schon bei seiner Mutter Ledzeiten so gewesen, gab sie zur Antwort: "Liebes Kind, also hat's Deine Mutter gestellt nach ihrem Belieben, und ich werde es auch thun." Im Salmhose war um zwölf Uhr Mittagszeit, also mußte auch im Ablerwirthshause die Suppe um zwölf Uhr auf dem Tische stehen. "Kundel," gab ihr der Wolfram zu bedenken, in den Wirthshäusern macht sich eine spätere Mittagsstunde

beffer, wenn bie Gafte gespeift haben." - "Bas fummern mich bie Gafte!" war ihre Entgegnung.

Der Wolfram wußte wohl, was darauf zu sagen war, boch er wollte nicht streiten. "Junge Hausfrauen sind schon so," tröstete ihn der Later, "und sie wird sich die Hörner schon abstoßen."

Auch mehrere Dienstboten, die sich nicht gleich in die neue Hausordnung schicken konnten, wurden entlassen und neue aufgenommen. Und gerade wenn eins recht brauchbar war und schon lange im Hause, gerade das mußte fort. Die Frau Kunigunde wollte nicht, daß ein Dienstbote im Hause sei, welcher besser Bescheid wußte, als sie selber.

"Daß Dir bie fremben Gefichter nicht zuwider find!" fagte einmal ber Wolfgang ju feiner Frau.

"Mir find die einen wie die anderen fremd," war ihre Antwort.

"So möchte ich an Deiner Stelle wenigstens solche nehmen, die ich schon kenne. Dein Bater wollte Dir gewiß gerne ein paar Leute von seinem Hofe abtreten, die Deiner Art und Weis' leichter nachkommen könnten. Besonders Weibsleute solltest verläßliche um Dich haben."

"Meinft?" gab fie lauernd gurudt.

"Wir haben jett feine ordentliche Ruchenmagd und feine Beidmagb."

"Wie foll fie benn heißen?"

"Beigen kann fie wie fie will, aber brav und fleißig muß fie fein."

"Soll sie nicht Frieda heißen?" fragte spigig bie Frau Kunigunde.

Der Wolfram that überlaut einen Lacher. "Wie Du jetzt auf die Frieda kommit!" Er brach ab und ging hinaus.

Bon diesem Tage an war er eine Weile wortkarg. Und damit Frau Kunigunde die Ursache nicht merken sollte, wars er ihr unverhohlen vor, daß das nicht schön wäre von ihr, dem alten Bater die liebgewordenen Gewohnheiten zu vers. gällen, ihm sogar die Mittagszeit nach ihrem Gutdünken zu verlegen. Ueber die Speisen selbst rede man ohnehin nichts, diese würden zubereitet nicht nach seinem, sondern nach ihrem Geschmack, und der sei nicht allemal der beste.

"Einen besseren hast Du," gab sie rasch wie immer zur Antwort, "weil Du Deiner eigenen Frau schon jetzt, wenige Wochen nach ber Hochzeit, das Essen mißgönnst und Dich nach einer Stallbirne umsehen möchtest." Da weinte sie auch schon heftig in ihr Spigentuch.

"Aber Kunigunde!" rief nun der Wolfram und wollte fosend begütigen, sie stieß mit dem Ellbogen heftig nach ihm, da ging er zum Herde, zündete sich eine Cigarre an, stieg in die Gaststube und unterhielt sich mit den Gästen.

Ein Fleischhauergeselle aus Gesnitz war da, den fragte der junge Ablerwirth nach Neuigkeiten. Natürlich marschirte der drohende Krieg auf, der in den Zeitungen stand, denn er steht immer drin. Aber dem Wolfram war das zu wenig. Als braver Schwiegersohn fragte er dem Salmhose nach, ob dort alles gesund sei, oder sonst beim Alten? Ja, der Salmshoser liege auf seiner Holzdank, schäkere mit den Katzen und habe so manchmal sein Näuschchen. Man merkte es dem Fleischergesellen an, welche Gewalt er sich anthun mußte, um die ganz unverhältnismäßige Verkleinerung zuwege zu bringen, aber anders mochte er mit dem Schwiegerssohne doch nicht sprechen. — Und was die Mutter mache? wollte der Wolfram wissen. — "O Gott!" sagte der Veleischer.

"Daß sie nicht am Ende mehr Sorgen zu tragen hat, jetzt, weil die Tochter fort ist!" fürchtete der junge Adler-wirth. "Sie wird sich doch von den Dienstmägden eine abrichten fürs Haus oder so?"

"Jim Gegentheil," erzählte ber Gefiniter, "verjagen thut sie eins ums andere. Gestern ist bei ber Jungmagd die Dienstzeit aus worben."

"Bei ber Frieda!" fragte ber Bolfram.

"Wird so geheißen haben. Bin just mit einem Kalb vorübergekommen, wie sie mit ihrem Bündel den Hof verstaffen hat. Und Augenwasser, daß ich sie noch frag': Was hat's denn, Dirndel? Wandern mußt? Ja, wohin denn jetzt im Winter? Wisse es selber nicht, hat sie gesagt, und fort nach der Straßen."

Nun wußte er's, der Adlerwirth, was er wiffen wollte. Daß er jetzt aber noch mehr wiffen wollte, und was alles, das konnte er Niemandem sagen.

## Sechfter Abschnitt.

Endlich mar ber Winter vorbei.

Und eines Tages in den Maien kam der junge Ablerwirth zu seiner Frau mit einem erbrochenen Briefe und sagte froh erregt: "Dies Jahr kommt er früh. Er kann es schon kaum erwarten, die junge Ablerwirthin kennen zu lernen, schreibt er. Der Prosessor Nix."

"Ber ist denn ber?" fragte Frau Kunigunde gleichmüthig. "Ich habe Dir ja erzählt von dem Herrn, der allssommerlich zu uns kommt und bei uns bleibt, und der mich so mancherlei gelehrt hat. In diesem Deinem Zimmer hat er immer gewohnt." "So soll ich wohl jett ausziehen und ben herrn Professor Nix hereinlassen?"

"Kundel," sprach der junge Ablerwirth und machte einen vorwurfsvollen Blick. "Kundel, Du bist immer so boshaft. Wie kann denn vom Ausziehen die Rede sein! Der Professor bekommt das Stübchen gegen den Baumgarten hinaus, er wird damit zufrieden sein. Es ist ein netter Herr, Du wirst ihn gewiß liebgewinnen."

"Das Baumgartenzimmer kann ich ihm nicht abtreten, ich habe meine Garberobe brin."

"Bielleicht wolltest Du Deine Rleiber hier in ber Neben- fammer unterbringen, es wäre bequemer für Dich."

"Geh, geh, Wolf," entgegnete fie, "meine Bequemlichfeit, bag ich nicht lachen muß! Nur um Deinen Herrn Professor geht's Dir. Nein, bas Baumgartenzimmer bekommt er nicht!"

"So werbe ich ihm das große Zimmer über ber Gaftstube einräumen," sagte er, aber in einem Tone, der anzeigte, daß er nicht gewillt sei, weiter mit sich handeln zu lassen.

"Das kannst Du thun," antwortete Frau Kunigunde. "Ich kümmere mich nicht um Deine guten Freunderln. Nur bitte ich Dich, auch mir nichts breinzureden, ich will Ruhe haben."

Und eine Woche nach Ankunft seines Briefes kam er selber. Es war noch ganz ber Alte wie im vorigen Jahre. Dem Wolfram siel er mit den Worten: "Junge! Hat die Liebe noch ein Stückhen Wolfram übrig gelassen für den alten Nix?" in die Arme.

Die Artigkeiten, welche ber Ablerwirth stotterte, unterbrach er sofort: "Ift schon recht. Laß die Thorheiten, Dein Beibchen will ich seben." Er stürmte in die Gaststube, in die Küche, da war sie aber nicht. Als er später hinaussteig zu seiner neuen Stube, begegnete ihm auf der Treppe eine Dame, die er flüchtig grüßte, weil er sie für eine Fremde hielt. Es war aber Frau Kunigunde. Als er das gewahr wurde, eilte er ihr nach: "Frau Ablerwirthin! So wollen wir Zwei nicht beginnen, selbander. Einen herzhaften Händebruck, oder so etwas! Mit meinem Segen für den heiligen Shestand komme ich wohl spät! Aber nie zu spät! Nie zu spät! Gottes Gruß zu tausendsmal, Frau Ablerwirthin!"

"Guten Morgen!" entgegnete die Frau ruhig.

Professor Nix war hübsch abgefühlt und sie wechselten einige hösliche Worte.

Mit der Stube war der Professor recht zusrieden, da hatte er Platz genug für alle seine Bücher und Schriften und Ledertaschen und Botanisirbüchsen und Staffeleien, und er breitete sich behaglich aus. "Ein Herzenskerl bist Du!" rief er dem Wolfram zu, "gut meinst Du mir's. Wenn ich einmal sterbe, so bedenke ich Dich in meinem Testament. Du jollst das ganze Firmament haben mit allen Sonnen und Sternen. Nur der Halbmond ist ein Legat für die Türken. Ein charmantes Zimmer das!"

Der Wolfram sagte nichts auf biese Ergießung. Und bald machten sich zwei kleine Nachtheile fühlbar in der schönen großen Stube. Tagsüber war's der Nauch des scharfen Bauernstadaks, dessen Düste von dem Gastzimmer durch die Fugen in des Prosessors Stude drangen. Aber das war nicht das Schlimmste, am Bauerntadak war auch noch eine Pfeise, und au der Pfeise sog so ein unsauberer Geselle, der dis in die Nacht hinein sigen blieb und mit anderen ähnlichen Gesellen lärute, so daß der gute Prosessor Dir oben kein Auge schließen

fonnte. Aber er that nichts besgleichen, fondern troftete fich bamit, bag foldes gur Sommerfrifche gehore.

Bei einer nächsten Gelegenheit sagte er zu seinem jungen Wirthe Folgendes: "Bolf! Ich muß Dir nur gestehen, Du haft ein schneidiges Weib. Das hat mir alle Kurasch abgekauft. Eine solche Hausfrau wird ganz gut sein, sie erspart den Kettenhund. Die Diebe und die Betrüger und die Heuchler und Schmeichler wirst Du nicht zu fürchten brauchen, Frau Kunigunde hält sie Alle fern. Einer Untreue wirst Du bei ihr auch sicher sein, sie läßt Keinen an sich herankommen. Wenn sie Dir so recht ist, nachher bist Du geborgen, nachher kann Dir nichts mehr geschehen."

Der Wolfram wußte nicht recht, waren biese Bemerkungen ein Lob auf seine Frau, ober etwas Anderes. Er nahm's in Gottesnamen fürs erstere und war's zufrieden.

Der Brofeffor ging, wie es in ben früheren Sommern geschehen, seinen Bergnügungen nach in Balb und Glur. Die Gegend um Kirchbrunn ift fo recht bas, mas man freundlich nennt. Mittelhohe Berge mit fanften Ruppen und Mulbungen und alles, mas nicht im Thale Feld und Wiese mar, hibich bedeckt mit hellgrunenden Buchenwäldern, in welchen dunflere Richtenbestände eingesprenkelt waren. Aus ben ichattigen Engthälern tamen Bache bervor, zwifchen ben Wiefen gab es Teiche und Beufchoppen und Getreidemühlen. Professor Nir fannte alle Wege und Stege und die meiften Bewohner bes Thales. Mit bem Ginen fprach er ernfthaft, mit bem Underen scherzte er. Wenn er aber in Regentagen an bas Ablerwirthshaus gebannt mar, ba fam's ihm - jo fehr ber Regen braufen auch riefeln mochte - in ber Stube nicht mehr gang so gemüthlich vor wie fonft. Säufig fag er in der Gaftftube, boch es fehlte auch hier manchmal an Gejellichaft. Der alte Wirth war missaunig, der junge wortkarg und die Wirthin gar nicht zu sehen.

Eines Tages war ber Wolfram bavon. Am ersten Tage fümmerte sich um seine Abwesenheit Niemand; am zweiten Tage meinte ber alte Wirth, sein Sohn müsse auf einen Vieheinkauf gegangen sein, aber man wunderte sich doch, daß er weder seiner Frau, noch seinem Vater davon etwas gesagt hatte. Als er am dritten Tage immer noch nicht zurück war, wurde dem alten Wirthe dang und wurde dem Prosessor, wurde dem alten Wirthe dang und wurde dem Prosessor, wurde dem alten Wirthe dang und wurde dem Prosessor dang. — Wenn der Wolf nichts gesagt hat, wohin, so dachte Letterer sich, und in der Nachdarschaft weiß auch Niemand etwas von ihm, und es ist sonst nicht seine Art, daß er so davonläuft, so sieht das ja aus wie ein Unglück! Frau Kunigunde hub an zu zanken. Der Prosessor stellte ihr vor, daß dem Wolfram etwas zugestoßen sein könne.

"Ja natürlich, ber Leichtsinn ist ihm zugestoßen!" rief sie. "Gott weiß, wo er umherzigennert! Ich laufe ihm nicht nach. Meinetwegen mag er fortbleiben über Jahr und Tag. Wenn ich nicht will, da kriegt mich Keiner mit Lieb' und Keiner mit Trug."

Der Wolfram war unter dem Vorwande, vorjährigen Apfelwein zu kaufen, die Geßnigergegend abgegangen dis hinaus nach Niederleuth und Sanct Magdalena; in allen Bauernhäusern hatte er zugesprochen, sich nebenbei auch um Zuchtfälber umgesehen; erstanden jedoch hatte er nirgends etwas. Dann war er in großem Unikreis gegen das Gebirge gewandert, hatte dort anstatt nach Apfelwein nach Bauholz gestragt, aber auch hier nichts gekauft. Endlich rückte er sciner Absicht näher und erkundigte sich nach Dienstboten für die Sommerarbeiten, vor Allem nach Heucheberinnen und Schnitterinnen — es war vergebens, die er suchte, fand er nicht.

Und als er rathlos ichon auf dem Beimwege mar, fiel es ihm ein: fie ift im Giebenbachwald bei ben Solzleuten. Er mußte es aber miffen. Er manderte in die Balber und fam zu ben Siebenbachhütten, welche in einem engen Balbthale ftanden, von zerriffenen Bergen umgeben. Soch von einem Bergichlag nieber ging eine neue Solgriefen, in beren Rinne glatte wuchtige Blocke herabglitten. Saufend und bröhnend fam bas nieberwärts auf fteiler Riefen, die in großen Bogen fich wand, über Sange und Schluchten gebrückt war und fo forgfältig und wohlberechnet gemuldet, daß fein Block ausspringen konnte. So fam das herab bis zu Thale, wo die Riefen fachte fich ebnete und die schwerften Blode fast fanft aufs Erdreich warf, daß die Blode bann von etlichen Dannern zur Rohlstatt geschafft werben tonnten. Bei biefen Dannern war fie nicht. Der Wolfram fragte bem Schopper-Schub nach. Der fei auf bem Berge an bem oberften Ende ber Riefen. Der Ablerwirth ftieg hinauf, ber Berghang war fteil und vielfach von Schluchten und Graben burchfurcht. Da fah man erft die gange Rühnheit bes Baues ber Solzleitung. Streckenweise ftrich fie in ichonen Curven an bem fteilen Sang babin, bann feste fie, auf ichlanten Stämmen wie auf Strohhalmen geftütt, über Baldwipfel und Abgrunde, in beren Tiefen Baffer raufchten.

"Seit Menschengebenken," so erzählte ber Holzknecht, welcher ben Ablerwirth hinaufbegleitete, "hätte man es nicht für möglich gehalten, daß wir den Zagelwald herabkriegen könnten. Zu Hunderten und zu Tanschen sind sie vermodert und verfallen, oben, die schönsten Tannen und Lärchen, und kein Mensch hat sie nuten können, weil sie nicht herabzubringen gewesen sind. Jeht geht's spielend. Und haben ihn zuerst Alle ausgelacht, den Schopper, wie er gesagt, er baut

bie Riesen. Hat aber ben Holzmeister sauber überzeugt, daß es geht, hat sie mit breißig Holzknechten in vier Monaten gebaut, und jett lacht Niemand mehr. Der Schopper ist Borknecht geworden."

"Mso ber Schopper-Schub hat bieses Werk gebaut!" Der Ablerwirth hätte es ihm nicht angesehen. Der Mann, ber solches kann, darf sich am Ende doch keck um die Herzliebste bewerben.

Auf der Höhe gab es eine schöne Aussicht hin in die Waldberge, aber dem Wolfram ging es nicht um das. Rings um ihn lag der geschlagene Urwald in vielen tausend Stämmen, welche von den Holzhauern entschält, zu Blöden geschnitten und an die Einmündung der Riesen gebracht wurden; dem Wolfram ging's auch nicht um Holz. Inmitten der Leute stand der Schopper in braunen Hemdärmeln und barhaupt. Er hielt einen langen Maßstad in den Boden gestämmt und traf Anordnungen. Der Wolfram hatte ihn erkannt an dem üppigen Barte und ging nun, über Stämme und Rinden-wälle kletternd, auf ihn zu.

Die beiden Männer standen sich ein Weilchen gegenüber und schauten sich an, bevor das erste Wort gesprochen wurde.

"Dich suche ich," sagte endlich ber Ablerwirth. "Wenn ich ben weiten Weg her mache zu Dir, so kannst Dir benken, daß es etwas Wichtiges wird sein. Willst so gut sein, Schopper, und mit mir ein wenig auf die Seite gehen?"

"Das kann ich schon thun," antwortete ber Holzknecht, und sie gingen gegen einige Schirmtannen bin, die man stehen gelassen hatte.

"Schopper," bemertte ber Bolfram, "Deine Riefen ift ein Meifterwert."

"Daß Du mir bas sagit, beswegen bist Du nicht gekommen," entgegnete ber Holzfnecht. "Ablerwirth, thu' nicht lang' um und sag', was Du willst."

"Schopper," sprach nun der Andere im vertraulichen Tone. "Du kannst Dir's denken, es ist der Frieda wegen. Du bist offenherzig mit mir gewesen und ich will es auch sein. Hast Du das Dirndel noch im Kopf?"

Der Schopper starrte den Fragenden an und entgegnete: "Was geht das Dich an? Du hast Dein Weib."

"Das wohl, Schopper, das habe ich, und just beswegen kann ich offen mit Dir sprechen. Die Frieda ist eine Jugendsfreundin meiner Frau und wir wollen nicht, daß sie sollte verderben müssen. Bielleicht, daß ihr meine Frau einen Plat verschaffen könnte."

"Sat fie benn feinen?" fragte ber Schopper.

"Du wirst boch wissen, daß sie nicht mehr im Salms hof ift."

"Gi freilich weiß ich bas."

"Wo sie nur mag umherirren auf der weiten Welt? Und hat keinen Menschen, der ihr's gut thät meinen!"

"Ablerwirth!" fagte ber Schopper gang leife, aber nachbrucksvoll, "fie hat einen!"

"Heiratest sie, Schopper? Hast sie bei Dir?" Ohne daß er es recht wollte, waren ihm diese Worte über die Lippen gesprungen, benn es war ein großer Sturm in ihm und bas herz pochte so heftig in seiner Brust, daß es nachklang in ben Schläsen.

Der Schopper sagte: "Mein lieber Ablerwirth. So bumm bin ich nicht, daß ich Dir sie verrathe. Geh' nur ruhig heim nach Kirchbrunn und fümmere Dich um Deine Leut', die Frieda geht Dich nichts an." Damit wendete er sich seiner Arbeit zu, und bem Ablerwirth blieb nichts übrig, als ben mühevollen Weg wieder zu Thale zu steigen.

"Wenn Sie bis zum Feierabend warten wollen," rief ihm einer ber Arbeiter zu, "so können Sie auch hinabsahren. Wir rutschen Alle hinab. Mit dem Brettel ist man in fünf Minuten zu Thal. Aber jeht geht's nicht, jeht haben die Holzblöcher das Borrecht."

Dem Ablerwirth kam aber die ganze Gegend ein wenig unheimlich vor und er ging angestrengt drei Stunden lang, bis er den Thurm von Kirchbrunn sah.

Als er hinaus über die Wiesen schritt, saß dort an einem Bassertümpel der Prosessor Nix und schaute den Krebsen zu. Der Alte erhob ein Freudengeschrei, als er seinen Hausherrn sah, und wollte alsogleich wissen, was die Ablerwirthshausbewohner verbrochen hätten, daß er sie über drei Tage lang im Fegseuer zappeln lasse.

Der Wolfram fette fich hin auf ben Rasen und seufzte: "Ach ja, lieber Professor!"

"Junge, Du gefällft mir nicht!" fagte ber Pro-fessor.

Der Wolfram schaute bekümmert in den Tümpel, dann sprach er: "Daß es seine Ursache haben muß, wenn Einer wie halbverrückt davonläuft, ohne dem alten Bater, ohne dem Weibe zu sagen, wohin, das können Sie sich denken. Und eine Ursache hat es. — Sie wohnen gemüthlich in Ihrer großen Stube, Herr, ärgern sich vielleicht ein wenig über den Lärm der Gäste am späten Abend, haben aber sreilich keine Uhnung, was zwischen uns vorgeht. Sie ist hart. Sie ist herzlos, daß ich's nicht sagen kann. Sie macht mich ganz verzagt . . ."

"Na, na!" beschwichtigte ber Prosessor und neigte sich über ben jungen Mann, benn bieser preßte seine Hände ins Gesicht und schluchzte.

"Ich habe mir's gedacht," fagte der Alte gedämpft, "ich habe mir's wohl gedacht."

Dann schwiegen Beibe eine lange Zeit und starrten in bas klare Wasser, wo langsam die Krebse krochen und stets nach rückwärts — nach rückwärts.

"In den ersten Bochen," fo fuhr Professor Nix endlich fort, "ba habe ich vorgehabt, Dir Troft zuzusprechen, habe fie wohl für eine herbe Natur gehalten, aber wer ben Schluffel findet zu folchen Naturen, ber hat's gut. Gie zeigen und feilen ihr Berg und Gemuth nicht auf der Gaffe umber, fie geigen gegen alle Welt mit ihrer Bute, um ja recht viel bavon aufzuhäufen für ben Ginen und Ginzigen, ben fie felig machen wollen. Go eine Goldene, habe ich gemeint, hatteit Du Dir auserwählt. Freilich ift mir nach und nach anders zumuthe geworden. Gang frampfig ift mir zumuthe geworben, mein lieber Bolf! Aber reden! Wenn er nicht rebet, ich bin auch ftill. Wenn Giner gum jungen Chemann hingeht und fagt: Du, Dein Beib paft nicht für Dich! fo ift bas ein ichlechter Rerl, ben man mit einem Rattenschwang erdroffeln foll. Aber Dir fage ich es boch, Wolf, und Du erdroffelft mich nicht, wenn ich Dir fage: Gie pagt nicht für Dich!"

Der Wolfram murmelte: "Ich erdroffele Sie nicht."
"Bon der mußt Du los, Junge!" rief der Professor.
"Aber wie?" seufzte der junge Mann.

"Scheibung! frijch! raich! Heute beffer als morgen." "Ehescheibung!" jagte ber Ablerwirth. "Das geht nicht. Dieses Aussehen!" "Benn sie Did, in die Strafanstalt führen, bas wird auch ein Aufsehen fein!"

Der Wolfram fprang empor.

"Berzeihe!" begütigte ber Professor. "Das Wort war schlimm. So endet's bei Dir nicht, so nicht. Du bist ein weicher Mensch, Du wirst verderben und vergehen, und wer Dich umbringt, ber kommt auch nicht ins Zuchthaus, weil Du Dich vor Gram und Jammer selber verzehrst. Und Der, welcher Dich mit kleinen Dosen täglich vergiftet, hat noch den Triumph, als Leidtragender an Deiner Grube zu stehen. — Wolf, wenn Du bisher alle sieben Todsünden begangen, die eine mußt Du sühnen, auf der Stelle, ohne Säumniß sühnen: daß Du dieses Weib genommen hast!"

"Ich hatte mir ja leicht eine Undere gewußt."

"Eine Andere!" sprach nun ber Prosessor. "Wolf, eine Andere laß einstweilen aus bem Spiele! Das ganze Firmament, habe ich gesagt, vermach' ich Dir, nur ben Halbmond nicht, ber gehört ben Türken. Und Türke wirst Du keiner sein wollen. Jett eine Andere! Das wäre hübsch! Erst scheiben, bann wieder binden!"

"Nicht mir zulieb' habe ich fie genommen."

"Man merkt es wohl, Junge. Wäre auch nur ein bisichen Neigung ba, es müßte sich anders zeigen."

"Wein Bater wollte es so haben," gestand nun der junge Ablerwirth, "ihm zuliebe bin ich hineingesprungen. Wir stehen schlecht, wir mussen mit ihrem Gelde aufhelsen."

"Bolf," sagte hierauf ber Professor. "So lang Dein Beib mißt, so lang mißt Dein Unglück. Wo das Weib aufhört und das Geld anfängt, fängt in Dir der Wicht an. — Schelm, armseliger! Das Geld! — Adlerwirthssohn. Ich habe Dich als Kind auf den Armen getragen und dabei gefungen: Lieber Engel, werde ein braver Mensch! Hernach ber wißbegierige Knabe! Der warmherzige Jüngling! Es war eine Freude. Er wird's! habe ich oft gejauchzt. — Na, und wie der Mann fertig ist, von dem man glaubt, daß er edle Früchte wird tragen — steht der heißhungerige Geldwolf da. Irr und toll könnt' Einer werden!"

Da der Ablerwirth bei diesen herben Worten sich abgewendet hatte, siel der alte kleine Prosessor vor ihm auf die Knie, umfaßte seine Beine und rief: "Mußt mir's zugute halten, Wolf, mir thut Deinetwegen das Herz so weh, daß ich schreien muß. Dem Bater zulieb'! Es war ja gut gezielt, aber es ist schlecht getrossen. Mein Wolf, glaube mir! Folge mir! Gehe heute noch ins Amt und laß Dich scheiden!"

"Dann bin ich ein Bettler!" rief ber Ablerwirth.

Der Professor stutte. Als er seiner Verblüffung einigers maßen Herr geworden, sagte er in singendem Tone: "So, so. Also nur eine Ausrede ist der Herr Vater. Du selber willst Geld haben. Du willst lieber ein elender, verächtlicher Gauch sein, von Deines Weibes Groschen zehrend, unter eines Weibes Fuß winnmernd, Dich windend wie ein zertretener Wurm, anstatt mit gesunden Armen mannbar Dir Dein Brot zu verdienen! — Ablerwirth, ich mag Dich nicht mehr."

Er erhob sich rasch und ging quer über die Wiese hin durch das lange Gras, daß kaum sein Kopf manchmal hervorragte über den Germen und Nispen. —

Alls der Wolfram nach Hause kam, gab's von Baters Seite ein arges Wetter. Er ertrug's gleichgiltig. Fran Kunigunde blieb drei Schritte vor ihm stehen und fragte: "Bist denn schon da, Wolfram? Hast Dir die Socken lochig getreten, oder hat Dich der Hunger nach Hause getrieben? Die Köchin soll Dich nur sattsüttern, daß Du wieder gehen kannst."

In der heißen Wuth über solchen Hohn that der Wolfram ichon den Mund auf, um sie zu fragen: Wenn Eins gehen müsse, welches von Beiden? — Aber der alte Ablerwirth hielt ihn sest am Arm und raunte ihm zu: "Um Christiwillen, schweig still! Wir müßten vom Haus ziehen wie ein paar Zigeuner. Kein Nagel auf dem Dach ist mehr unser Eigensthum. Nur noch kurze Zeit Geduld! Hast Du's schon gehört? Der Salmhoser liegt auf den Tod!"

Der Bolfram hat sich die Lippen blutig gebissen und geschwiegen.

# Siebenter Abschnitt.

Jett mährte es noch zwei Tage, und von Geßnitz langte ein Bote ein. Der Jungknecht aus dem Salmhofe war's. Er stand vor dem Ablerwirthshause so eine Weile herum, stolperte dann ins Gastzimmer und ließ sich einen Krug Apfelwein geben. Er zerrüttete sich fast den Kopf im Nachsinnen, wie er es angehen werde, daß seine Neuigkeit nicht tödtlichen Schreck hervorbringe. Fürs erste that er ein paar herzhaste Züge, das machte ihn muthiger. Und als der alte Ablerwirth — grau und mager war er geworden die letzte Zeit her — in die Stude trat und den allein dassigenden Gast sragte, was es Neues gäbe? antwortete der Jungknecht mit unbehilssichen Worten, es sei halt so auf der Welt. Er bringe gerade nichts Gutes. — Dann trank er wieder.

Der alte Birth horchte gespannt bin. "Benn ich mich nicht vertenne," fagte er, "Du bift ja ein Salmhoferischer?"

"Bohl eh, wohl eh," antwortete ber Knecht und fuhr fich mit ber flachen Sand über bas breite Gesicht.

"Also wie geht's baheim, wie geht's?" fragte ber Wirth unter ben lebhaftesten Zeichen ber Theilnahme.

"Gestern auf ben Abend ist's halt gar worben mit ihm," berichtete ber Knecht.

"Was sagst?" fuhr ber Wirth auf. "Der Salmhofer! Mein Schwieger! Wirb boch nicht —"

"Er liegt schon auf ber langen Bank," sagte ber Bote. Der alte Ablerwirth schlug sprachlos bie Hände zusfammen.

"So viel schnell ist es gegangen," berichtete ber Knecht. "Das Blut ins hirn gesprungen, sagt ber Doctor. Morgen Nachmittags ist die Leich."

Der Birth schritt mit gerungenen Händen die Stube auf und ab und konnte sich nicht fassen. Immer schüttelte er den Kopf und murmelte: "Wer hätte sich das gedacht!" Aber auf einmal rief er mit gehobener Stimme: "Er hat's übersstanden. Man muß noch froh sein, daß er kein großes Ableiden gehabt hat. — Trink aus, Bub, ich süll' Dir noch einsmal nach."

Als bald barauf ber Wolfram eintrat, sagte ber alte Wirth zu ihm: "Du Wolf, eine große Nenigkeit. Mußt aber nicht zu arg erschrecken. Morgen heißt's nach Gefinit sahren. Das Schlimmste ift eingetroffen."

Der Wolfram schaute seinen Bater an, sagte aber kein Bort, blieb gelassen, zeigte weder Trauer noch Freude. Dann stieg er die Treppe hinan zu seiner Frau. Bor ihrer Thür stand er still und schöpfte Athem. Es kam ihm sauer an, daß er ihr seinen großen Schmerz bereiten sollte. Doch wer wird's sonst thun, als er? Mit der möglichsten Schonung will er ihr die Nachricht mittheilen und ihr liebevoll beistechen im kindlichen Leide. An die Bortheile, die durch des Schwiegerväters Tod dem Ablerwirthshause zukommen sollen, konnte er nicht denken, es empörte sich in ihm etwas dagegen. Ihm war der

Salmhofer nie nahe gestanden, aber mit seinem Weibe fühlte er Mitseid, und jetzt das erstemal war es ihm, als ob er sie doch lieb hätte. Endlich trat er ein. Sie sas am Tischchen, war mit einer Stickerei beschäftigt und zählte just die Maschen. Er setzte sich ihr gegenüber und that, als schaue er ausmerksam ihrer Arbeit zu. Sie wollte ausstehen, er faste sanft ihre Hand und sagte: "Bleib' ein wenig bei mir, Kunigunde."

Sie blidte ihn forschend an. "Bas bebeutet denn bas?"

fragte fie falt.

"Ich muß Dir's doch sagen," fuhr er fort, "ein Bote ist ba vom Salmhof. Mit Deinem Bater steht's recht schlecht."

"Lüg' nicht!" herrschte fie ihm gu. "Tobt ift er!"

Der Wolfram schwieg.

"Tobt ift er!" rief sie und brach in ein heftiges Weinen aus. Er stand zu ihr, sagte ihr gütige Worte, streichelte ihr Haupt. Mit dem Arm stieß sie ihn von sich. "Heuchler! Ihr habt seinen Tod doch kaum erwarten können!"

"Kunigunde!" sprach er nun scharf und herb. "Das Wort sagst Du mir nicht noch einmal! Meinetwegen hätte er noch hundert Jahre leben können. Ich suche nichts mehr bei ihm. So klug bin ich wohl geworden, meine liebe Kunigunde, daß ich endlich einsehe: Vom Salmhof kommt mein Glück nicht."

Sie hatte ihr Haupt ins Bettliffen gedrückt und weinte. Ihm wollte das Herz zerspringen darob, daß er ihr jetzt, gerade jetzt das rohe Wort gejagt. Aber so stand's mit ihm, je wärmer sein Gemüth war, desto leichter und plötzlicher sprang es, wenn ihm wehe gethan wurde, in das Gegentheil um. Wenn er gegen sein Weib Gleichgiltigkeit, ja Abneigung empfand, da gab es nie etwas, da blieb er ruhig und überslegsan; so oft er aber mit einem warmen hossenden Gesühl

an fie herantrat und enttäuscht ward, fette es fast immer einen Wettersturg und wilden Sturm.

Frau Kunigunde rüstete sich, um nach Gegnit zu fahren. Sie suhr allein bavon. Der Bolfram wollte zum Proscisior geben, um ihm bas Herz auszuschütten, aber ber war nicht zu Hause und seine Stube verschlossen. Die Stubenmagd berichtete ihm, ber alte Herr wäre seit einigen Tagen recht mißmuthig und verlange an jedem Abende die Nechnung.

Das Leichenbegängniß des Salmhofers ward mit großem Pompe vollzogen. Wie zu einem Jahrmarkte kamen die Leute zusammen. Der alte Ablerwirth war überaus gerührt, und manche weichherzige Person mußte nur darum weinen auf dem Kirchhofe, weil sie den alten Mann so ditterlich schluchzen sah. Der junge Ablerwirth schien merkwürdig gesaßt zu sein; nur als er die Großbäuerin sah, die gebengt, aber ergeben am Grabe ihres Mannes kniete, ward ihm das Auge fencht. Fran Kunigunde weinte nur wenig, aber in ihrem ganzen Wesen war eine kalte, kast ehrspurchtgebietende Trauer ansgedrückt. Sie war stets an Seite ihrer Mutter und suchte dies Ablerwirthshaus antrug. Der Salmhof soll verkauft werden und die Mutter nach Kirchbrunn ziehen.

"Das wäre ja gut," meinte die alte Bäuerin, "wenn's nur auch Deinem Manne recht ist."

"Weinem Manne!" rief Frau Kunigunde fast lachend aus. "Was geht denn das meinen Mann an! Glaubst Du, Mutter, ich werde mich vom Manne auch so thrannisiren lassen, wie Du? Das wirst Du anders ersahren, bis Du im Ublerwirthshaus bist. Was Du hast leiden müssen, Mutter! Du bist still gewesen, aber ich weiß es, und ich werde es den Männern heiß entgelten, das hab' ich mir vorgenommen." "Gott tröst' seine Seel'!" sagte die alte Salmhoferin mit gefalteten Händen, "ich trag' ihm nichts nach, meinetwegen soll er nichts zu leiden haben."

"Ja ja, es soll's ftatt seiner nur ein Underer bugen!" versetzte Frau Kunigunde.

Auf ben hof zuruckgefehrt, sahen bie beiben Frauen mehrere frembe Leute in ben Wirthschaftsgebäuden umbersteigen.

"Was wollen denn biefe?" fragte die Ablerwirthin.

"Laß sie umhergehen," antwortete die Mutter, "die Reugier plagt sie. Mir scheint, es ist auch der Klobensteiner Berwalter babei. Der wird Bieh kaufen wollen. Der Großtnecht wird's schon ordnen. — Komm', Kundel, wir wollen einen warmen Kaffee trinken."

Die erste Zeit nach bem Tode bes Großbauers blieb Frau Kunigunde nun im Salmhofe bei ihrer Mutter.

Die beiben Ablerwirthe kehrten alsbald nach Kirchbrunn zurück. Den Bolfram erwartete zu Hause die Nachricht, daß ber Professor Nix abgereist sei und einen Brief hinterlassen habe. Dieser Brief lautete:

#### "Lieber Wolfram!

Mich geht die Sache nichts an, aber zusehen mag ich nicht. Und still sein mag ich auch nicht. Ich werde unwirsch. Bas soll ich Dir weh thun? Du hast schon auch so Dein Theil. Zu helsen ist Dir nicht. Also breche ich meinen Sommerausenthalt im schönen Kirchbrunn ab und gedenke eine Reise zu machen. Sei bedaukt für alles. Umkehren wirst Du kaum. Du stehst jetzt auf dem Punkte, wo viele Wege sich zweigen. Schlimm ist jeder, aber wähle nicht den allerschlimmsten. Gott walt's.

MIS ber Bolfram Diesen Brief gelesen hatte, befiel ihn ein folches Leid, daß er gufammenbrach auf eine Bant und ftohnte. Jest war biefer Dann von ihm gewichen, ber feit Jahren als fröhlicher Benoffe und Rathgeber fein Bertrauen gewonnen. Er hatte einen Bater, aber ber war oft herrisch, eigennütig, launenhaft und nicht immer verläglich. Er hatte Jugendfreunde gehabt, hatte viele gute Rameraden, aber fie waren Schmaroter, Schelme ober Dummiane. So recht aus Bergensgrund fich geben und vertrauen glaubte er nur mehr biefem Manne zu können, ber allsommerlich fich eingefunden mit feinem hellen Ropfe, mit feinem beiteren, treuen Bergen. Er war felber ichier ein Underer geworden in diejer Befellichaft, er hatte, bei aller Berehrung für ihn, manche Schalferei, manchen feden Burichenstreich mit dem fleinen Alten durchgemacht, er hatte manchen ernften Rath besfelben befolgt, und er hatte es nicht ein einzigesmal zu bereuen gehabt. Und diejen feinen letten Rath - Chescheidung! fann er nicht befolgen, unmöglich! Wie wird bas enden?

Der alte Ablerwirth lebte ordentlich auf. Neue Geschäfte hub er an, Bauholz kaufte er, einen Steinbruch unweit des Dorses wollte er erstehen, denn für das nächste Jahr hatte er einen Neubau des Ablerwirthshauses vor. Kirchbrunn soll ein Hotel bekommen! Gine Sommerfrisch-Anstalt mit Lustsgarten und Bäderu. — Seine Zeit muß man verstehen! Die Bassionen der Mitwelt muß man ergründen, auf die Lösung dieses Räthsels ist eine große Prämie gesett — die Million.

Endlich kam ein Schreiben aus Gefinit vom Notar. Der alte Ablerwirth athmete auf, er hatte es schon seit Wochen erwartet. Der Ablerwirth zu Kirchbrunn wird ersucht, in Angelegenheit des Salmhoferischen Nachlasses bei dem Notariat zu Gefinit sich einzusinden.

"Ginspannen!" commandirte der alte Ablerwirth. Er selber wollte fahren, der Wolfram war auf einem Holzeinkauf aus.

Der Notar, ein alter hagerer Mann mit brauner Perücke und schwarzgefärbtem Schnurrbarte, empfing den Ablerwirth sehr höflich, framte hernach eine Weile in Papieren um und stellte die Frage, ob der Ablerwirth, als Schwiegersohn des seligen Salmhofers, geneigt sei, dessen Erbe anzutreten.

Der alte Wirth war über die förmliche Frage in so selbstverständlicher Sache etwas erstaunt. Er antwortete: "Ich brauche wohl nicht zu sagen, daß ich als Bevollmächtigter meines Sohnes Wolfram hier bin, und daß ich in seinem Namen erkläre —"

"Gemach!" unterbrach ihn ber Notar. "Ich glaube, bie Sache müßte wohl überlegt werden. Ich würde nicht rathen."

"Biefo? Wie meinen Gie bas, Berr Doctor?"

"Außer Ihr Sohn benkt so vornehm, daß er die Ehre seines Schwiegervaters retten will."

"Ich verftehe nicht, Berr Doctor."

"Es ist höchst mahrscheinlich," fuhr ber Notar fort, "daß in dem Nachlasse bes verstorbenen Salmhofers bie Baffiven größer sind, als die Activen."

Es war heiß in ber Kanglei. Der Ablerwirth trochnete sich mit bem Taschentuche bie Stirn, bann lallte er mit grinsenbem Gesichte: "Ift ein Spaß, hi hi."

"Fit tein Spaß, lieber Ablerwirth," sagte ber Notar. "Mit bem Bermögen bes Salmhofers steht es ganz anders, als man angenommen hat. Es steht unerhört schlecht."

"Aber, Jesses, man sieht ja, was da ift!" braufte ber alte Wirth auf.

"Nichts ist da," versetzte der Notar mit fürchterlicher Ruhe. "Alles gehört dem Baron Alobenstein. Seit vielen Jahren hat der Baron Geld geborgt, den Biehstand beisgestellt, die Steuern bezahlt für den Salmhof. Der Großtnecht auf dem Hof war so viel als Klobensteinischer Berweser, der alte Salmhofer genoß seit einiger Zeit vom Baron eine Art Gnadenbrot. Alles, was Sie heute sehen, und mehr als alles, gehört der Herrschaft Klobenstein. Leider, so steht es."

Und jest wußte es der Ablerwirth. "Der Teufel hof' eine solche Erbschaft!" schrie er in wilder Empörung. "Schulden! die habe ich selber."

Betäubt war er, wie er spät Abends nach Hause fam. Als ein reicher Mann war er ausgefahren, als Bettler kam er heim. In die Buth brachte ihn erst der Wolfram. Als er diesem die saubere Neuigkeit mittheilte, was geschah? Der Wolfram suhr nicht auf, wurde nicht rasend, sagte gar nichts, zuckte nur die Achseln.

"Ift das ein Hosenlupf?" fragte der Alte den Sohn voll giftigen Grimmes. "Nein, Freund, das ist kein Hosenlupf. Wie wir jetzt hingeworsen sind, da stehen wir nicht wieder auf. Was sagst denn dazu? Pfeif' eins, wir sind ruinirt! Pfeif' eins, großer Geist, Narr, angesteckt vom alten Narren, der gottlob zum Teufel gegangen ist."

"Ich weiß nicht, was Du willst, Bater," sagte nun der Wolfram. "Dir muß es immer sehr gut ergangen sein. Bas mich anbelangt, habe ich schon Schlimmeres ersahren, als was Du mir da sagst. Du hast freilich nur auf das Salm-hoserische Gelb gewartet und nicht gespürt, daß ich Deine Habsucht im Fegeseuer büße. Und nicht darnach gefragt, was ich ausstehen muß neben dieser Person. Den Ettern zu gefallen Eine heiraten, das ist die achte Todsünde; heute

noch gehe ich zum Pfarrer und laffe fie in ben Katechismus

"Du bift ein bummer Rnabe!" fchrie ber Alte.

"Der Batername schützt Dich, daß ich Dir jetzt nicht ein anderes Wort sage!" so ber Wolfram, blaß, glühenden Auges, am ganzen Körper bebend. So viel Besinnung hatte er noch, daß er merkte, es wäre die höchste Zeit, aus der Stube zu eilen.

In seinem einsamen Zimmer, nächtig dunkel, seindselig fast die Stimmung des Naumes, in welchem Frau Kunigunde zu walten pflegte, saß der Wolfram und stützte seinen schweren Kopf auf die Hand. Und weil in dem Menschen etwas ist, das ihn nicht ganz versinken lassen will in Verzweiflung, so siell es ihm ein: Bielleicht ist diese Wendung zum Glücke. Vielleicht ist ihr Stolz, ihre Härte zetzt gebrochen, wenn sie weiß, daß sie arm ist wie ein Karnerweib, vielleicht sommt jetzt ihre bessere Natur zum Vorschein. Ich will ihr's leicht machen. Keinen Vorwurf, keine Unspielung soll über meine Lippen kommen; beweisen will ich ihr, daß ich nicht das Gelb in ihr achte und suche, wohl aber das warme Herz.

Bu seinem Bater ging er noch einmal, der im Hofe wie wahnsinnig hin und her rannte, und zu diesem sprach er: "Bater! Gines merke Dir! Sage meiner Frau, wenn sie heintommt, kein ungeschaffenes Wort! Ich will sie respectirt wissen, verstehst!"

"Ja versteht sich," höhnte der Alte, "eine solche Frau muß man respectiren!" Dann schlug er um: "Bettelbub! Was ist das für eine Manier?! Glaubst Du, Laff', weil ich Dich nicht mehr enterben kann, Du darfst mit mir umgehen, wie mit einem Landstromer?"

Der Cohn idritt ins Saus gurud.

In der Gaftstube sagen ein paar angeheiterte Bauern und machten saule Späße über ihre Weiber. Jeder prahlte sich damit, daß die Seine daheim die Häßlichste und Unsauberste und Zuwiderste wäre; und der Eine stieß sein leeres Glas von sich, hieb mit der Faust auf den Tisch und gurgelte: "Das weiß ich!" Er wollte etwas sagen, wußte aber nichts.

"Wenn mich meine Alte recht fuchtig macht, so geh' ich ins Wirthshaus und sauf' mir einen Rausch!" rief ber Andere.

"Ha ha, ha ha!" lachte ber Eine, "und wenn Du nachher heimkommst, siehst Du ben Drachen boppelt und breifach. Das muß eine Freud' sein!"

Der Wolfram hörte ihnen mit Wehmuth zu, diesen unglücklichen Shemännern, die so lustig sein und so tapfer trinken konnten. Auch er hatte das Trinken schon versucht, es ging aber nicht. Nur in der Frohstimmung schmeckte ihm ber Wein, aber es kam nie zu einer.

llnb es wird boch wieder zu einer kommen! also ermuthigte er sich selbst. Bielleicht nimmt's eine Wendung. Denn baß es so bleiben sollte fürs ganze Leben — er versmochte es nicht zu benken, geschweige zu ertragen.

Ein so hartes Beib als er — also empfand er's — hat Keiner mehr auf der Belt. Ihre Herbheit, ja Roheit gegen ihn that ihm um so weher, als Frau Kunigunde sonst manchmal und gegen Andere Herz und Gemüth zeigte. So war sie nicht targ gegen Arme; manchem Bettelmann, der ihr zu schneicheln wußte, gab sie mit vollen Händen. Ward ein Dienstbote trant, so war sie zwar ungehalten, besorgte aber schlenigst Pflege und Arzt; noch mehr Neigung wendete sie den Thieren zu, von denen sie sagte, sie verdienten mehr Liebe als die Menschen. Am rücksichtsvollsten und ausmert-

samsten war sie gegen ihre Berwandten. So unzufrieden sie zu Hause auf dem Salmhose gewesen war, so lebhaft stredte sie jetzt manchmal nach dem Salmhose zurück, all ihre Herzens-wärme verschwendete sie dahin. Und nur ihrem Manne nichts und gar nichts, als Trot und Bitterkeit.

Nach biesen ruppigen Tagen stand es an zwei Wochen lang, da kamen sie plötzlich angefahren, die Frau Kunigunde und ihre Mutter. Und mit Sack und Pack.

Für die Salmhoferin wurde alsbald das Baumgartenzimmer eingerichtet, und als der Wolfram endlich Gelegenheit hatte, mit seiner Frau ein paar Worte zu sprechen, sagte er: "Ganz recht, Kundel, daß Du Deine Mutter mitgebracht hast. So lange wir selber in diesem Hause sind, wird sie auch noch Platz haben. Es ist recht, es ist schon recht."

"Habe ich Dich barum gefragt?" entgegnete fie.

"Kundel," sagte er und wollte ihre Hand fassen, was sie aber zu verhindern wußte, "Kundel! wie Du hart bist auf mich! das kann nicht Dein Ernst sein. Du bist jetzt nur unglücklich, und das macht halt bitter. Mich erbarmst Du."

"Schenke Du Dein Mitleib einer Anderen, ich brauch' es nicht!" so ihre Antwort, ging in ihr Zimmer und schlug hinter sich die Thur zu.

Der Wolfram stand noch eine Weile so allein ba, dann that er einen Seufzer: "Ach! bas ift ein Leben!"

Der alte Ablerwirth ließ sich von nun an selten mehr sehen. Er saß in seiner kleinen Stube neben der Küche und brütete vor sich hin. Manchmal ging er, anstatt zu seinen wenigen, verdrossenen Gästen sich zu setzen, zum zweiten Dorswirthe hinüber und trank erstaunlich viel Wein. Aber die Gläubiger und die Executionsbögen sanden ihn auch dort, und endlich war es nicht mehr zu vertuschen, wie es stand.

Und eines Tages war im Bezirks-Wochenblatte die Anzeige zu lesen von einer großen Vergantung zu Kirchbrunn.

Der Wolfram hätte sein schweres Herz gerne abgelastet vor dem einzigen Menschen, der ihm beigesellt worden zum gemeinsamen Tragen von Freud und Leid, aber die Thür ihres Zimmers war verschlossen und blieb verschlossen, wenn er auch klopste. Also litt es ihn nicht mehr in den unwirthlichen Mauern seines Hauses, nicht mehr im Dorse, wo er aus jedem Gesichte Mitleid oder Schadenfreude und Hohn zu lesen glaubte. Immer noch unter dem Vorwande, Vieh oder Holz einzukaufen, strich er im Gebirge um, verbrachte manche Nacht auf harter Bank der Schenkstuben oder in Heuseheunen. Wehrmals stieg er auf hohe Verge und blickte hinaus ins weite, schöne sonnige Land, und da ward er noch trauriger. — Wie ist die Welt so school land wie sind die Menschen so ara!

In Waldgeschlägen fragte er an, ob man einen kräftigen Holzarbeiter brauchen könne, er wisse einen solchen. Denn klar und gewiß war es ihm endlich geworden, daß er mit seinem Weibe nicht mehr weiterleben könne. So wollte er auch von ganz Kirchbrunn nichts mehr wissen, sondern auf einem anderen Fleck ein neues Leben ansangen — sei es noch so armselig, besser als dieses auf jeden Fall. Es giebt ja so viele Wissionen Menschen, die Bankerott gemacht mit ihrem Glücke, und sie fügen sich und leben geduldig dahin so lange, die sie sterben. Warum will es Unsereiner besser haben, als die meisten Anderen? Je länger Einer an seinem Glücke baut, besto tieser baut er in die finstere Erde hinein, desto kümmerlicher wird's. Und es ist ganz gut so. Wie hart wäre das Sterben, wenn diese Welt desto schoner würde, je länger der Mensch daran verbessert und verschönert. Wenn

es dem Unschuldigen schon oft gottlos schlecht geht, was will erft ich sagen! Ich habe das unrechte Weib genommen, habe es doch rechtzeitig bemerkt und bin nicht zurückgestanden. Ich kann mich zum Theil auf meinen Vater ausreden, der mich in diese Heirat hineingelockt hat, aber zum anderen Theil habe ich auch selber an ihren Neichthum gedacht und barnach geplangt. Mir geschieht schon recht.

Alfo richtete ber Wolfram fich felbit, und bann fag er wieber in Straffenichenten und gog Wein auf fein webes Berg.

Rauerte er einmal an einem heißen Sonntagsnachmittag auf bem Schabelberg, Niemand war ba, als ein altes Weib, bas im Bantwinkel nickend ben Bunichen bes Gaftes harrte. Bahlloje Fliegen umsummten ben einsamen Becher und fein Glas. Er ftarrte burch die trube Fenftericheibe hinaus auf die blendend weiße Strafe und auf die halbverdorrten, graubestaubten Salme und Sträucher, die am Rande bin und her ftanden. Da ging ein Beibsbild porüber. Diefes Beibsbild hatte, um ben ichwarzen Spenger, fowie bas rothe Salstuch bor Staub und ihr haupt bor ben glühenden Sonnenstrahlen zu schützen, ben blauen Außenkittel so über ihre Beftalt geschlagen, bag er wie ein Schirmbach muschelförmig ben Oberförper einhüllte. Der graue Unterrod ging bis halb über die weißbeftrumpften Baden und ichlug bei jedem Schritte in penbelartiger Gleichmäßigkeit fachte bin und ber. Aus ber Mufchel gudte ein frifd-rothes Geficht, und biefes Geficht war - bem Wolfram ichog alles Blut zum Bergen.

Rasch warf er ein paar Münzen auf ben Tisch, stand auf und ging hinaus. Die Straße zog bergwärts, bas Dirndel stieg tapfer an, der Ablerwirth duckte sich ein wenig hinter der Hausecke, und als sie einen gewissen Vorsprung, hatte, schnalzte er mit der Zunge und ging ihr nach.

### Achter Abschnitt.

Die Jungmagd Frieda einst auf bem Salmhofe. Ein paarmal hatte sie sich ihren Dienstgenossen gegenüber geäußert: die Ehre wäre ihr doch zu Theil geworden, daß der junge Ablerwirth an seinem Hochzeitstage mit ihr gute Gesundheit getrunken! Und dieses Prahlen hatte ihr den Dienst gekostet. Es war schon so etwas in der Lust gelegen, und der alten Salmhoferin sogar kam es nicht ganz richtig vor, Ein Briessein von der Kundel schlug dem Fasse den Boden aus, und die Frieda wurde verjagt.

Einen halben Tag lang war sie fortgegangen auf Wegen, Stegen und Steigen, ohne irgendwo um Arbeit zuzusprechen. Und als sie ins Gebirge gekommen war, wo die Bauerngüter seltener und die armen Waldhütten häusiger wurden, besann sie sich. Je entlegener und versteckter der Bergwinkel ist, in dem sie bleiben wird, desto besser. Es braucht's im Salmhofe Niemand zu ersahren, wo sie ist, es braucht's im Ablerwirthshause Niemand zu ersahren, und es braucht's der Holzewirthshause Niemand zu ersahren, und es braucht's der Holzewirthshause nicht zu wissen, mit den sich gut Freund sein läßt. Ober ist der junge Ablerwirth der Einzige auf der Welt? Gott sei Dank, nein.

In der Abachleuten beim Möstl nahm sie Dienst. Die Abachleuten war ein zwischen Berghalben schräge ansteigendes Wiesenthal mit einigen kleinen Kornäckern und Erdäpfelgärten. Ein kaltes Wässerien rauschte durchs Thal, und an den Wilbstrüppen, die am Bachesrand standen, hingen auch an den Sommermorgen manchmal kleine Eiszapfen. An der sonnseitigen Lehne der Abachleuten stand das kleine Haus des Möstl, das letzte hier, welches sich noch kümmerkich von Felds und

Biesenwirthschaft friftete. In biesem Baldhause lebten zwei ältliche Cheleute, die fehr arbeitsam, fehr häuslich und immer frohen Gemuthes waren. Man merkte gar nicht, wie viel Sorge und Mühfal und Befdwerde es gab bahier. Der Doftl, ein raiches, gebudtes, ununterbrochen thatiges, ftets glattrafirtes Männlein, war allezeit munter und aufgeräumt, und machte über jeden Graben, ben bas Schicfigl ihm gog, einen feden Sprung und lachte bagu. Seinem Beibe mar's auch recht. Beibe maren etwas ichwerhörig und hatten baber fich eine laute Stimme angewöhnt, fo baf man fie ichon von weitem ipreden hörte mit flingendem Schall. Sie hatten fich immer etwas zu erzählen, zu fragen, zu rathen, manchmal nedten fie fich einander fogar, daß ein helles Gelächter entstand. Der Chefrieg, ben auch biese Leute führten, bestand barin, baf fie einander immer zu überliften fuchten: Beim Effen ichmuggelte Gines bem Anderen möglichft unbemerkt bie befferen Biffen gu, bei ber Arbeit trachtete Gines bem Underen die härteften Dinge abzulaften.

Diese Möstlleute im Abachthale hatten auch ein Kind, eine bereits erwachsene Tochter, die aber schon seit Jahr und Tag in einem Strohsessel sehnte, weil in Folge eines Wettersturmes, bei dem sie unter Wasser gekommen, ihre Füße sahm geworden waren. Das Mädchen nußte in Vielem wie ein Kind gepflegt werden, konnte nur wenige Arbeiten verrichten helsen, hatte bisweilen Schmerzen zu leiden und blickte trops dem mit ihrem blassen, gutmuthigen Gesichte fröhlich ins Leben hinein, wenn man ihr Dasein und ihr Genießen übershaupt Leben nennen konnte.

Bei biesen Leuten nun hatte bie wandernde Frieda eines Abends um Nachtlager gebeten, und bei diesen Leuten war sie verblieben. Ein guter Lohn, wie auf dem Salmhofe, war

hier nicht zu haben, die Arbeiten hatten viele Beichwer, und boch war es der Daad, als fei fie im Simmel. Was war das im großen, reichen Salmhofe für ein Streiten, Beigen, Uebervortheilen und Murren gewesen, der Leute untereinander! Und hier, welcher heitere Frieden, welche hergliche Ginigfeit! Die Möftlleute machten aus ber Arbeit eine Unterhaltung, aus jedem Werftage einen Festtag, benn alles, mas ba mar, pacten fie von der erträglichften Seite an und thaten, als machten fie eine Kurzweil baraus. Das hatte bie Frieda auch noch nicht gesehen, bag man laut lacht, als ob man gefitelt murbe, wenn man ichwere Schmerzen leibet am fiechen Körper. Die Abelheid fonnte bas! Das arme Madchen lachte in ben Rächten manch halbes Stundchen lang. Die Mutter that ihr alles, was in ihrer Macht ftand, quaute und hatte bisweilen in ihrem freundlichen Muge etwas Raffes. Uber ein heiteres Wörtlein mußte boch immer gesagt merben. Und wenn es manchmal besonders schlimm ward, so daß die Abelheid nicht mehr lachte, sondern gang ftill war und die Rahne aufeinanderbig, ba huben die Alten ein emfiges Berathen an, verfielen auf allerlei Mittel, und ergriffen jedes mit folder Zuversicht und Hoffnungsfreudigkeit, als ob alles Beil vor ber Thur mare.

Die Magd Frieda lebte neu auf in diesem Hause; neigte boch auch ihre warmlebige Natur zum Frohsinn hin. Als ob sie wieder Eltern und Schwester gefunden hätte, so war ihr, und sie trachtete den Leuten nach ihren Kräften zu dienen, Hartes zu mildern, Liebes zu thun, und besonders verstand sie bald, sich als Pflegerin der armen Siechen so zu erweisen, daß der Möstl einmal seinem Weibe zuschrie: "Alte! An Der hat uns der Herrgott Sine geschickt, daß wir ihm dasür die große Zehe wegstüssen sollten, wie die Betschwestern zu Nom dem heiligen Petrus."

Was das Möststweib darauf antworten wollte, das durfte aber nicht so herausgeschrien werden. Erst draußen am Felderaine theilte sie ihm ihre Bedenken mit: "Daß sie Dir gefällt, die Frieda, wäre schon recht. Aber: auweh und auweh! möcht' ich sagen, sie gefällt auch anderen Mannsbildern. Wenn Du Zehen wegküssen willst, so mußt bald anfangen, sonst frist sie vorher der Fuchs. Schon das zweitemal habe ich am vorigen Samstag wahrgenommen, daß Einer vor ihrem Fenster steht. Ein ganz fremder Kund ist's, habe mich zuerst schier gefürchtet vor ihm, aber geplaudert mit ihr hat er ganz gutmüthia."

Und bas Möstlweib hatte nicht schlecht beobachtet. Raum daß die Magd Frieda ein paar Bochen in diesem weltverlorenen Saufe gelebt, mar eines Abends auch ichon ber Schopper-Schub ba. Bor bem gab's fein Berftecten! Cben wollte fie besfelben Abends einschlafen, als er burch ein leifes Klopfen an ihrem Kenfter fich anmelbete. Sie mar zuerft fehr erschrocken und fogar emport, allmählich jedoch fam es ihr gu Ginn, bag biefer Menich boch gar zu anhänglich mare, fast wie ein Bruder. Sie hatte ja ohnehin feinen Bruder. Sie fette fich in ihrem Bette auf, er fette fich braugen auf ben vorspringenden Wandschrott, und so sprachen fie eine Beile miteinander. Er fagte, daß fie gang recht habe mit ihrem neuen Dienftorte, und bag er ichon bemerkt hatte, wie brav fie den armen Krüppel pflege und die Anhänglichkeit ber Möftlleute befite. Das wurde ihr gewiß ben Segen Gottes bringen und ihr wurde es noch einmal viel beffer ergehen, als mancher reichen und hochmüthigen Großbauerntochter. Ihm - fo ergahlte ber Schopper treubergig fehle auch nichts. Er habe jest im Siebenbachwaldgraben eine große Riefen gebaut, welche von allen Solzmeiftern Rojegger, Doch bom Dachftein.

gclobt wurde und welche ihm auch Gelb und die Borknechtstelle eingetragen habe. Bielleicht bringe er es doch noch einmal zu einer Eigenstatt, zu einer Hütte. Er wolle mit einer
solchen klüger sein, als das erstemal.

"Ja, haft ichon einmal eine Butte beseffen?" fragte bie Jungmagb.

"So groß wie bas Möftlhaus," antwortete er.

"Ein Säufel haft gehabt? Und haft es benn verthan? vertrunken? verspielt?"

"Berraucht," fagte ber Solzfnecht.

"Jeffas! Co viel Tabat rauchen thuft?"

"Angezündet hab' ich's, mein Haus, und niedergebrannt."

"Nicht gescheit bist!" hauchte bie erschrockene Frieda. "Aber wie hat bas können sein?"

"Weil ich ein rabiater Mensch bin," sagte der Schopper. "Zufleiß hab' ich's gethan. Und gereut hat's mich auch noch nie!"

"Bei Dir kennt man sich frei nicht aus," meinte bie Jungmagb.

"Bift neugierig?" fragte er. "Nachher funnt' ich Dir's ja ergablen. Aber figen thu ich ichlecht auf bem Schrottfopf."

"Einen anderen Plat hab' ich nicht," gab fie schneibig gurud.

"Alsdann bleib' ich sitzen auf dem Schrottsops," sagte er geduldig und hub an zu erzählen: "Bon Wallischdorf bin ich her. Dort hat der Schoppen-Nüppel ein Gütel gehabt und zwei Söhne, meinen Bruder Juch, und mich den Schubhart. Und da geht einmal am Frohnleichnamstag nach dem Umgang, er hat noch den Himmel tragen helsen, der Schopper-Rüppel her und verstirbt. So schopell ist das gegangen, daß er nicht einmal Testament machen hat können.

Mur fo viel hat er gejagt: Dem Buben gehört das Säufel und ben Underen foll er mit breihundert Gulben hinausgahlen. Jest, weil er feinen Namen genannt, fo hat Jeber pon uns zwei Brudern wollen ber Bub fein. Denn Du fannst Dir benten, ber ift im Bortheil. Und haben angefangen zu ftreiten. Der Ruch hat bas Gutel haben wollen und ich hab' es auch haben wollen. Ift eine Birthschaft mit ihrer gwölf Roch Grundstücken. Saben uns vorher gar nicht unlieb gehabt, der Ruch und ich, aber jett ift der Teufel los gemefen. Geftritten wie bie Bettelbuben, und gar beim Gericht hat's Reber beweisen wollen, er ware ber Bub, und ihn hatte ber Bater gemeint, und ihm thate bas Baufel gehören. Go mährt's ein halbes Sahr und länger, Reiner von uns hat mehr gearbeitet, Jeder nur finnirt, wie er ben Underen möcht' hinaustauchen. Gelb hat's gefoftet und Birnichmal3 und Bergblut - und die ewige Seligfeit hatt's toften fonnen, uns Beiben. Und wie wir einmal fo im Birthshaus figen und schauberlich gegeneinander gerathen - bie Leute haben uns noch angehett - und wie wir ichon tein gutes Saar aneinander laffen, daß Giner wie ber Andere einem rechten Spitbuben gleichfieht bor bem gangen Dorf und gulett noch unferen verftorbenen Bater verschandiren - ba fpring ich gah auf und bavon. Nachtig Stund' ift, getrunken habe ich ftart gehabt. Und wie ich zu meinem Baufel fomm', bas wie ein ichwarzes Gespenst dafteht mitten in ben Feldern, ba fällt's mir ein: Nieberbrennen! Das Gerumpel ift's nicht werth, was wir treiben. Im Afchen hat der Streit ein End'. - Raum gedacht, bin ich mit bem Bundholz auch ichon im Strohdach. Wie es licht wird im Thal und bie Leute aufammenlaufen und ich auf einmal neben meinem Bruder fteh', und por uns bricht bas Elternhaus nieder, ba wird

mir ganz eigen. Ich halte dem Juch die Hand hin und sag': Mein Theil ist verbrannt, die Grundstücke sollen Dein sein und wir wollen Fried' machen miteinand. — Er schaut mich an im Fenerschein und sagt: Schlecht genug bist Du, daß Du's selber hast gethan. — Auf das bin ich sort ins Gebirg herein und Holzknecht geworden im Siebenbachwald. — Jetzt weißt es."

"Du bift ja ein grundschlechter Mensch!" sagte bie Jungmagb gang verblüfft.

"Neid ist's nicht gewesen," setzte der Schopper bei, "daß ich etwa hätte gemeint, wenn ich das Häusel nicht kann haben, so soll's auch der Bruder nicht haben. Aber Trot ist's gewesen, und Dummheit, und hinter mir immer der Teusel: Nicht nachgeben, nicht nachgeben! — Dabei das Streit-Elend, die Bruderseindschaft! Und wie schon manchmal ein Sturm in mich fährt, daß ich selber nicht mehr weiß, was ich thu', so ist's über mich gekommen, und so ist's geschehen. Wit meinem Bruder bin ich immer noch nicht auf gleich. Er hat seine Sach', ich gönne es ihm und was ich gethan, hat mich noch nicht ein einzigesmal gereut."

Die Jungmagd sagte: "Ein seltsamer Mensch bist." Und bei sich bachte sie: Weiß nicht, soll man sich vor ihm fürchten, ober was? . . .

Also plauberten sie von diesem und jenem und ber Schopper kam nun öfter an ihr Fenster. Bon allerhand redete er, aber nie von Liebe. Nichts von bergleichen. Nur einmal fragte er sie bescheibentlich, ob es ihr wohl auch recht sei, daß er so manches Stündlein an ihrem Fenster sitze, er thue es halt gerne und wäre so froh dabei.

Die Frieda brachte es nicht übers Herz, ihm zu gestehen, daß seine Gegenwart sie beklemme, daß sie ihn vielleicht gerne

haben könne wie einen Bruder, aber Brüder famen nicht ans Genfter ber Schwestern, und ob er nicht beffer thate, nach feiner ichweren Tagesarbeit im Bette zu raften, als ben weiten Weg zu maden in die Abachleuten her. - Dehrmals nahm fie Anlauf, ihm bas zu fagen, aber fie brachte es nicht übers Berg, ihn fo gu franten. Gie nahm fogar bie fleinen Geschenke, als Weden, frifche Raiserbirnen, welche er ihr mitzubringen pflegte - fie nahm berlei und fagte ichon Bergelt's Gott bafür. Insgeheim jedoch maren ihr die Baben von biefem Menschen zuwider und es that ihr felber meh', daß fie fo undankbar fein mußte. - Biel ichlechter, fo rief es einmal in ihr, viel ichlechter ift ber andere Wicht, ber nächtig meine Ruhe ftort. Was hat ber junge Ablerwirth von Rirchbrunn in meinen Träumen zu thun! Das geht ihn gar nichts an, ob ich mein haar flechte ober nicht, und er foll nur seiner Frau Ablerwirthin die Augen fuffen und nicht ein armes Dienftbot foppen.

Auf der Schabelhöhe, über welche eine Bergstraße führt, stand unter sieben alten Lärchen eine Kapelle. In derselben war ein frischer Brunnen und ein Muttergottesbild, genannt: Maria unter den sieben Lärchen. Dieses Bild war als wunderthätig bekannt und besonders von Leuten aufgesucht, die an heimlichem Herzweh litten. Der Bolkswitz sagte: Wenn eine Jungfrau siebenmal am Brunnen bei Maria unter den Lärchen trinkt, dann bekommt sie einen Mann. Obzwar dieser Ausspruch in der Gegend nicht gerade als Glaubensartikel bezeugt war, so ließ sich doch nicht seugnen, daß jahraus jahrein viel junges Frauenvolk hinaustam zur Schabelhöhe, andächtig vor dem alten, ungefügen Bildniß betete und dann einen kräftigen Schluck nahm aus dem Brunnen. Also war es auch der Magd Frieda schon mehrmals zu Sinn gekommen,

ob sie nicht eine Wallsahrt machen sollte zu ben sieben Lärchen; ber Plat war vom Abachthale aus in einer guten Stunde zu erreichen. Ganz fern stand das Gnadenbild den menschelichen Liedesangelegenheiten auf keinen Fall. Ein heimlich Herzweh — das stimmt ja. War nicht einst der sterbenden Mutter letztes Wort: Frieda, wenn Du nicht ausweißt, so knie' hin und thu' beten! — Und hatte die Frieda nicht auch dem Schopper versprochen, sie wolle so lange beten, bis sie ihn recht lieb habe?

Und eines Sommersonntags am Nachmittage ging die Magd an den Waldhängen hinan, über die sonnigen Weiden sort, dis sie zur heißen staubigen Straße kam. Wie von diesen Höhen aus der Blick sich weitete hin auf die blauen Berge, so weitete sich auch ihr Herz und eine frohe Hoffnung kam über sie, daß sie nicht umsonst den Wallfahrtsweg machen werde zu der Lieben Mutter Gottes.

Endlich stieg sie Stufen hinan zur hölzernen Kapelle, die schon etwas hinsällig sich an eine der Lärchen lehnte. Sie hörte das Geplätscher des Brunnens, der an der Seitenwand aus dem Nohre in einen Steinkessel rann. Niemand war da, sie war ganz allein. Ihren Ueberkittel ließ sie vom Kopse hinabgleiten, ihr Gebetbuch zog sie aus dem Säcklein und also kniete sie nieder vor der Mutter Gottes mit dem Kinde, die, aus Holz geschnitzt und mit Farben bemalt, fast in Lebensgröße auf dem Altare stand. Die Maria hatte eine Krone auf dem Haupte, hielt ein Scepter in der Hand, das Christsind trug im kleinen nackten Händchen die Welkfugel. So viel Herrlichkeit und Würde lag in diesem Vildniß, daß die Frieda sich bachte: und hier soll ich mein sündig Herz auspacken?

Mit dem Gebetbuche ging es heute gar nicht. Da find allerhand Anliegen darin, aber das ihre nicht. Wie soll sie es benn nur anfangen, daß fie nach ihrer Meinung jett beten tann? - "Der gute arme Menich, ber Schopper. Mit er benn wirklich fo unbegehrt? Aft er benn häglich, fo bumm. jo ungefüg und felbstifch? Das ift er nicht. Er ift ein bergensauter Menich, und wenn er feinen Bart fammen und pflegen möchte, wer weiß, mas braus werben fonnt'! Bernach, wenn man bedenkt, mas er für ein tüchtiger Mann in der Arbeit ift und bringt's über furg jum Solgmeifter. Schlecht fann's bei bem ein Weib nicht haben, ernähren fann er auch etwas. Und wenn er Gine fo recht lieb hat, als wie er fagt, baß er mich mag, ba wirb's faum einen befferen Mann geben, als ben. Ich habe ichon Beweise genug, wie er zu mir halt. Der wird ja närrisch, wenn er mich nicht fann haben. Also warum will ich ihn benn nicht, bas möchte ich miffen, bu liebe barmbergige Mutter Gottes! Ich bin ja gewiß nicht zu gut für ihn, ichon eber gu ichlecht. Ich weiß mir ja nichts auf ber Belt und foll als arme Magd alt werben und versterben. Auf wen wart' ich benn? Ja, Du himmlische Maria. warum will ich ihn benn nicht? Gei mir boch gnäbig und gieb mir Deinen Segen. - Barte Anfechtungen habe ich oft, als mußte ich wohin gehen und was anftellen, bag es groß Unglück gabe für Beit und Emigfeit. D heilige Mutter Gottes, führe uns nicht in Bersuchung! Bieb mir die Gnabe, bag ich ben Solzfnecht recht tann lieb haben und fein Weib werden. D liebes Chriftfindel mit bem frausen Saar! Und wenn es ichon nicht möglich fann fein, daß ich ihn lieb hab' wie einen Bergensschat, fo gieb mir die Rraft, daß ich das Opfer mag bringen, fo wie es für alle Drei am beften ift. Ich will Dir ja nicht zu sparsam sein mit Wachsterzen, wenn Du mir hilfft und ben rechten Weg weiseft. D gegrußt feift Du, Ronigin, Mutter ber Barmbergigfeit!"

Also dachte und murmelte die junge Magd vor sich hin, Manches sprach sie laut und traumhaft, dann schlug sie das Buch auf, machte sich Vorwürfe, daß sie nicht einmal mehr beten könne, sie war sich's kaum bewust, welch heißes, kindsliches Gebet sie eben verrichtet hatte.

Und während sie so kniete in der Kapelle und mit sich rang, ehrlich und tapfer, wie noch selten ein Weibes-herz gerungen, stand am Eingang Einer und beobachtete sie. Sie entfaltete ein weißes Handtücklein, suhr sich damit über die heißen Wangen und erhob sich — da sah sie ihn.

"Schau," sagte er und schnalzte mit ber Zunge — ber Bolfram war es — "ba sehe ich eine Seltsame. Die will sich auch einen Liebsten erbitten."

Sie verbarg ihre Ueberraschung hinter Trotz und ants wortete: "Ja, das will ich auch. Aber nicht etwa so, wie es der Herr Ablerwirth meint."

"Das hilft alles nichts, Frieda," fagte ber Bolfram. "Komm, Dirnbel, setzen wir uns ba auf bie Bank. Wir haben schon lange nimmer miteinander geplaubert."

Unter dem Schatten der Lärchen, am Rande von jungem Fichtendickicht hin waren aus rohen Brettern Tische und Bänke aufgeschlagen, weil alljährlich am Maria Heimsuchungstage ein Fest hier abgehalten und dabei Getränke ausgeschänkt wurden. Die Frieda wollte eigentlich sost stillstehen und den Ablerwirth keines Blickes würdigen, aber ihre Füße stiegen sachte die Stufen herab und an seiner Seite über den grünen Unger zu einer Bank hin.

Als fie völlig zu fich kam, saß fie ueben dem Wolfram, ber, feinen Ellbogen auf ben Tisch gestemmt, ben Kopf in ber Hand hielt.

"Ach ja, Dirnbel!" seufzte er auf. "Seit wir Zwei uns das letztemal gesehen, habe ich viel durchgemacht, Du glaubst es nicht." Und nun begann er zu erzählen von seinem häusslichen Elende, daß er so viel als vertrieben sei aus seinem Baterhause, ja selbst aus Kirchbrunn, und daß er jetzt auf dem Punkte stehe, wo der Mensch nimmer weiß, ob er noch warten soll auf den nächsten Tag oder nicht.

"Wein Gott, Wolfram," sagte sie voller Theilnahme. "Was willst benn, als warten, bis es wieder besser wird! Sollst Dich nicht so viel kränken, Wolf, was hast benn bavon, wenn Du krank auch noch wirst!"

"Ich wollt', es hätt' alles sein Ende, alles, alles!" so rief er mit schriller Stimme und schlug sich die Faust auf die Stirn.

"Wolf! So mußt nicht. Mußt nicht auch noch selber Dein Feind sein." Sie legte ihre Hand auf seine Achsel. Erschlang mit Leidenschaft seinen Arm um ihren Nacken, sie warf dieses Joch heftig von sich, stand auf, um zu flüchten. Aber am Stamme eines Lärchenbaumes blieb sie stehen und strich wie traumhaft die losen Haarlocken aus dem Gesichte.

Der Wolfram war kauern geblieben auf ber Bank, jetzt schaute er vorgeneigten Hauptes bin auf fie, in allen Enben seines Angesichtes zuckte es, bann lachte er auf.

"Das ginge noch ab," sprach er. "Das Gebenken an Dich ist meine einzige Labniß gewesen in dieser traurigen Zeit. Eine lebt doch auf der Welt, die zu mir steht. Wenn sie auch weit von mir ist und ich sie nicht mag sinden, irgendwo ist sie doch und denkt an mich und wir sind beisammen. Und jetzt —", er sprang auf, "jetzt bist auch Du so?!"

Sie ftand bewegungslos wie eine Bilbfäule und schaute ihn an.

"Soll ich benn meines Jrrthumes wegen ganz verloren sein?" sprach er weiter. "Soll ich mein junges Leben selber zertreten, wie man einen Waldwurm zertritt, vor dem sich Alle entsetzen? Ja, Frieda, ich thue es. Sie, im Ablerwirthshaus, hätte mich nie so weit vermocht, sie ist mir eine Fremde. Aber wenn ich weiß, daß auch Du Dich von mir wendest, dann ist es aus!"

"Wann," entgegnete nun bas Dirndel zagend, "wann habe ich Dir benn einen Beweis gegeben, Ablerwirth, daß ich — Dir so gut wäre?"

"Leugne es nicht, Frieda!" sprach er mit Nachdruck, als wollte er einen Berbrecher überweisen. "Und wenn Du mir nie was Liebes gesagt hättest, kein gutes Wort, und wenn Du mir zehnmal weiter noch ausgewichen wärest, ich hätte es doch gewußt, daß Du mich gern haft, und so gewiß, als Du's von mir mußt wissen. Du hast es tapser niedergedämpst, vielleicht tapserer als ich. Wir haben uns Beide redlich voreinander gewehrt. Es hilft alles nichts. Von jenem Tanzabende in Schwambach an hat's so gespielt, daß wir Zwei zusammenkommen sollen, wir haben's nicht verstanden, haben uns so lange gesträubt, bis es uns heute auf diesem Platze ganz zornig zusammenwirst. Ist es nicht so, Frieda? Ist es nicht so?"

Das Dirndel prefite die Hände ins Geficht. "Ich hab' so gebetet da drinnen," wimmerte sie, "so inständig gebetet zu ber Mutter Gottes. Es ist alles umsonst! — Ich kann ja auch nicht sein, ohne Deiner!" — Mit diesem Schrei stürzte sie ihm an den Hals.

#### Meunter Abschnitt.

Bom Schopper-Schub wissen wir, daß er seit Jahren bie Jungmagd Frieda nicht mehr aus den Augen ließ. Er versolgte immer ihre Spuren und oft war er in ihrer Nähe, ohne daß sie es ahnte. Beim Möstl in der Abachseuten war es ihm gar bequem, da konnte er sich aus seinem Holzschlag an den Samstagabenden und manchmal auch an den Sonntagnachmittagen einsinden, um mit ihr zu plaudern. Die ganze Woche hindurch freute er sich auf das Stündlein, an welchem er nahe bei ihr, wenngleich durch eine Wand getrennt, sigen konnte. Es waren zumeist die allergewöhnlichsten Dinge, über die gesprochen wurde, aber dem Holzschecht war wohl, wenn er ihre Stimme hörte und wenn er sah, wie sie manchmal so kindlich lachte.

Also war er auch an diesem Sonntagnachmittage in die Abachleuten gekommen, beim Mösklhaus zugekehrt, hatte sich auf die Stubenbank hingesetzt und gesagt, er müsse doch ein wenig in den Schatten gehen.

"Ja," hatte bas Möftlweib neckend geantwortet, "Schattens wegen wirst Du in die Abachleuten kommen! Den hast in Deinem Siebenbacherwald weit besser. Wirst den weiten Weg heut wohl umsonst gemacht haben. Sie ist zu den sieben Lärchen hinauf wallsahrten gegangen."

"So," antwortete ber Schopper gang gleichgiltig. "Da hat fie ichon recht. Das Beten ichabet Niemanbem."

Und wenn das Beten Niemandem schadet, dachte er für sich weiter, so wird's ja auch mir nicht schaden. Und stieg an gegen die Schabelhöhe. Er ging nicht den guten Fahrweg, er wählte die steileren, aber kürzeren Steige; Bergesmühsal giebt's für den Holzknecht keine, und durch den Wald hinauf

mag er fich bas Schlagholz ansehen. Als er auf die freien Beiden fam und auf die weife Strafe hinüberblicen fonnte, fah er fie bort geben, er erfannte fie ja fcmell. Und einen Budfenichuß hinter ihr eilte ein Mann brein. Der Schopper Schärfte fein Auge und erkannte ben jungen Ablerwirth von Rirchbrunn. - Bor Ueberraschung wie gelähmt blieb er einen Augenblick fteben. - Bas ift bas? - Bas ist bas? - Steht es fo mit ber Ballfahrt zu ben fieben Larchen? Gi, ba wollen wir ihnen boch einen Baum über ben Weg werfen. Ift benn ichon Alles falich auf ber Welt? But, alsbann will ich's auch fein. - Go feine Gebanten. Reuerbings jog er fich in ben Balb gurud und lief burch benfelben an ber rudwärtigen Berglehne ber Rapelle gu. Er fam früher hinauf als die Anderen. Sinter ber Rapelle froch er in bas Fichtendicicht und tauerte fich an die Holzwand, um burch eine Spalte in bas Innere ber Ravelle lugen zu fonnen, mahrend burch bas Gezweige hin ber Anger mit ben Tifchen fichtbar mar. Go beherrichte er ben Schauplat nach beiben Seiten. Er langte mit ber Sand in feinen Cad, ob er bas Meffer bei fich habe. - Ja, mein lieber Ablerwirth, ich habe Dir's gefagt und Du haft es nicht geglaubt. Des Berrgotts Mühlen mahlen langfam, aber ficher! -

Er hatte gesehen, wie die Frieda beklommen in die Kapelle getreten war, und als er merkte, daß ihr Gebet ihm galt, da löste sich von seinem Auge ein salziger Tropsen los und rann über die rauhe Bange, durch den struppigen Bart bis an die Lippen. Dann stand plöglich an der Thür der junge Ablerwirth mit heißbegehrendem Blick. Der Holzknecht erfaste die Hirschhornschale seines Messers. Als er hernach vernahm, was draußen gesprochen wurde an den Tischen, jedes Wort des armen Burschen voller Unglück und voller

Liebe, und wie das Dirndel dagegen anfämpste, bis doch in Beiden die wilde Allgewalt Siegerin ward — da loderte in ihm Buth und Rachgier auf, daß der fliegende Athem glühte an seinem Munde. Und er stürzte mit gezücktem Messer hin auf das Paar. Die Frieda that einen Schrei und wollte sich schützen unter dem Brette eines Tisches. Der Wolfram jedoch stand wie ein Baumstamm da und fragte: "Holzknecht! Was willst Du?"

Diese starre Ruhe lähmte ben Schopper für ben Augenblick, benn er war auf Gegenwehr gefaßt gewesen und in einem Zweikampfe wollte er siegen ober fallen.

"Bist Du ba, um mich zu töbten?" fragte ber Wolfram. "So stoße zu. Ich habe mein Leben verspielt und wehre mich nicht. Willst aber ihr etwas zu Leibe thun —!" Er ballte bie Fäuste.

Dem Schopper fant ber Arm mit bem Meffer. Plötlich wendete er fich, fturzte in bas Dicicht und haftete bavon burch ben Balb bin. - Salb betäubt war er und feine Gebanten murben wirr. - Warum haft Du es benn nicht gethan? fragte er fich felbit. Und er felbit antwortete: Er hatte einen Bantbalten logreißen muffen. Nicht bavonlaufen wollen und sich auch nicht wehren, wer kann benn ba zuitoffen? Ginen Baum fällt man fo, aber einen Menschen -. Und hernach, weiß ich benn, welches fort muß? Soll ber Ablerwirth fterben? Aft er nicht ber Chebrecher und Berführer und der Räuber Derer, die mir Gott gegeben hat? -Ober foll fie fterben? Ift nicht fie die Urfache feiner Treulofigfeit, bie ben Gunder anlockt und einen treuen Menichen verschmäht, verachtet, in Bergweiflung treibt? - Dber foll ein Dritter fterben? Soll ber Schopper fterben, weil alles aus ift, und freiwillig fterben, bepor er gum Mörder wird? Mir kommt's nur auf den Schuldigen an. — Denn das sah er nun wohl, es war die unbändige, rasende Liebe, in welcher das junge wehrlose Wenschenpaar hinschmolz, wie Wachs im brüllenden Fener eines brennenden Hauses. Urmer Holzknecht, so wie Du selber wehrlos bist gegen diese Wacht, so sind auch sie es. Was können sie dasür! — Du hast Dir vorgenommen, Schopper-Schub, für die Frieda alles zu wagen und zu opfern, um sie glücklich zu machen. Siehst Du es denn nicht, jeht ist sie glücklich! — Was willst Du denn noch? — Einmal hast Du Dein eigenes Haus angezündet, weil es böse Ursach' ist gewesen. — Kannst Du rechnen, Holzknecht? Wenn Du ein bischen rechnen kannst, so sagen mehr ist, eins oder zwei. Wenn zwei mehr sind, als eins, so ist Einer weniger als Zwei. Laß die Zwei sein, und den Einen streiche weg. —

Also bachte ber arme Mensch und ging — ach wie traurig! — ben Holzhütten seines Thales zu.

## Bebnter Ablonitt.

Wer genng Zeit und Tiefblick hat, um die Ursachen und Wirkungen zu betrachten, der wird — sei es zu seinem Schreck, sei es zu seinem Trost — finden, daß alle Fehltritte und Berstöße des Menschen gegen Sitte und Gesetz, gegen das Gute und Nechte überhaupt, sich saltemal strasen, und zwar an derselben schuldigen Person oder an demselben Geschlechte. Schade nur, daß die Strase nicht unmittelbar genug solgt, um stets als Strase sür Sünde und Vergehen empfunden zu werden. So Mancher, der sein Elend selbst geschniedet, hält sich für den Unschlösisten von der Welt und ist geneigt, die Ursache dieses Elendes Anderen in die Schuhe zu schieden.

Solches Mißtennen führt ihn zu weiteren Fehlern und Ungerechtigkeiten, und im Gefühle des eigenen Sturzes sucht er auch Andere mit sich zu reißen. Leichter kehrt Der um, welcher ein schweres Berbrechen begangen, als Einer, der tausenb Fehler hat und den Mitmenschen täglich im Kleinen tausendmal unrecht thut. Doch ist Letterer ebenso Verbrecher, als Ersterer, nur schreit er Zeter und Mordio, wenn endlich auch an ihn die Nemesis herantritt mit dem Richtschwert.

Frau Kunigunde hatte kaum eine Ahnung davon, daß sie eine der Hauptursachen an dem Niedergang ihres Hauses und die einzige Ursache an ihrem und ihres Mannes Unglück war. Sie war immer nur geneigt, alles auf ihren Mann, auf seinen Bater, auf alles Andere zu schieben. Und je weher ihr ward, um so höher stieg ihre Verbitterung gegen die eingebildeten Feinde. Und das Schicksal nahm seinen Lauf.

Bei dem Ablerwirthshause zu Kirchbrunn hatte sich reges Leben entfaltet wie schon lange nicht. Allerhand Wägen kamen angesahren von oben und von unten und spannten aus, Bauern, Bürger und Herren waren da, Schacher und Händler, und die Wirthsstube war viel zu enge, auch im Vorhause und im Hose standen Tische, und die Kellnerinnen liesen über die Gasse hin und her. Das gab doch wieder einmal ein Geschäft.

Meint 3hr?

Da müßte man erst noch die Wirthsleute fragen. Der alte Ablerwirth lag bei einem Nachbar im Scheunenstroh und bat mit sallender Stimme fortwährend um Branntwein. Er wolle nie mehr nüchtern werden auf dieser verdammten Belt. Der junge Ablerwirth war seit Wochen verschollen. Im Siebenbachwald, so hieß es, ware er einmal gesehen worden, aber ganz seltsam aufgeregt, er müsse etwas Besonderes

im Sinne haben, man werbe noch merkwürdige Geschichten von ihm hören. So kam es, daß auch Frau Kunigunde nicht ruhig sitzen bleiben konnte in ihrem Zimmer. Sie ließ ihre Mutter, der ja alles gleichgistig war, assein, und als sie auf einem Steirerwäglein und in ihrer tadellosen Trauerkleidung hübsch sein geputzt aus dem Hose suhr, klang in demselben das erstemal der Ganthammer. Alles wurde versteigert im Ablerwirthshause, nur nach den Ansassien war keine Nachstrage.

Frau Runigunde fuhr in bas Gebirge hinein. Gie hieß auf bas Bferd breinhauen, fie bewarf ben Pferdefnecht mit Schimpfnamen, benn fie wußte ihrer Galle fein Ende. Bas fie bem Rnecht und bem Pferbe anthat, bas war alles ihrem Manne vermeint. Dem Flüchtling! bem gemiffenlofen Ausreifer! So lange er Gelb erwartet von ihrem Bater, hat er ben Sausherrn gespielt, jest weil nichts ift, weil alles in bie. Bruche geht, verläßt er fein armes Beib in Noth und . Schande und ftromert in allen Beiten um, man weiß nicht wo und mit wem. Aber warte. Schelm, wir werben Dich noch einfangen. Du folift Gott erfennen lernen! Du follft mir firre werden! Hinwarts gieht mich noch bas fpottichlechte Roff, es ift aber viel taufendmal beffer als Du: herwarts follft Du ben Bettelfarren giehen, und bag Du gahm wirft wie ein Pfründnerschaf und mir Brennesseln aus ber Sand frift, bas foll meine Sorge fein. -

Unter solchen Liebesgebanken fuhr Frau Kunigunde auf die Suche nach ihrem Manne. Sie sprach bei manchen Häusern zu, schämte sich aber, geradehin zu fragen: Habt Ihr meinen Mann, den Ablerwirth von Kirchbrunn, nicht irgendwo gesehen? — Ja, Frau Ablerwirthin, ist Euch Euer Mann durchgegangen? — Das wäre eine hübsche Untershaltung gewesen.

Also safte sie es so: "Hat nicht mein Mann hier zugefragt?" — "Wissen nichts, vor einer Woche oder wann haben wir ihn vorbeigehen gesehen." — "Sollte er nach mir fragen, so weiset ihn, ich bin vorausgesahren in den Siebensbacherwald, wegen des Holzkauses."

Bei den holgfnechthütten im Siebenbachwald ließ fie ausspannen und begehrte etwas zu effen.

"Ja," meinte ein resches Holzerweib, "fein Wirthshaus ist halt bei uns nicht. Gaismilch mit Schoten, wenn's recht wäre?"

Bom Herzen gern hätte Frau Kunigunde geantwortet, daß sie Schweinesutter nicht gewohnt sei, wäre nur ihr Hunger nicht gar zu groß gewesen. Während sie die Wilch trank, erzählte sie, daß mit ihrem Mann eine Zusammenkunst draußen bei den drei Brücken verabredet gewesen sei, daß sie sich aber versehlt hätten. Und sie frage, ob er, der Ablerwirth von Kirchbrunn, nicht etwa hier herum gesehen worden wäre.

"Seid Ihr die Ablerwirthin?" fragte das Holzerweib. "Nachher glaub' ich's gern, daß er bei den drei Brücken nicht gekommen ist. Bon Euch ist er ja eben davongesausen, sagen die Leute."

Frau Kunigunde warf eine Minze hin und machte sich entruftet auf die Wander zu ben Köhlerstätten.

Bei der Rohlenbrennerei fragte fie wieder an.

"Der Ablerwirth?!" schrie der alte Köhler, denn er war schwerhörig, daher hielt er auch Andere dafür. "Weiß nichts davon. Aber der Vorknecht soll lett' Zeit her alleweil vom Ablerwirth reden."

"Bo ift benn diefer Borfnecht?"

"Der ist jest nicht ba, ber ist oben im Zagelwald. Für ein Beibsbild nicht gut hinaufzusteigen."

Rofegger, Doch vom Dachftein.

"Ich will hinauf!" fagte Frau Runigunde.

"Weiß nicht, ob es Euch viel nuten wird," meinte der Kohlenbrenner, "lett' Zeit her ist der Schopper — so heißt der Vorknecht — nicht recht im Kopf, ganz kleinstning oder was lauter. Ist nichts Rechtes von ihm herauszubringen. Vom Ablerwirth redet er nächtig im Traum."

Die Frau dingte sich einen herumlungernden Knaben und stieg mit diesem hinan gegen den Zagelwald. Mehrmals ging es in tiesen Schluchten über Sand, Gerölle und wuchtige Steinblöcke dahin an brausenden Wässern, mehrmals unter einem schwindelnd hohen Holzgerüfte durch.

"Was das für ein hoher Steg wäre?" fragte die Abler- wirthin.

"Das ist kein Steg," antwortete ber Knabe, "das ist bie neue Holzriesen, wo die großen Blöcker herabrutschen und zum Feierabend die Holzknechte selber. Wie viele Kreuzer frieg' ich benn dafür, daß ich mitgeh'?"

Nach einer Stunde waren sie auf der Höhe bei dem Holzschlag. Die Leute, welche hier arbeiteten, blieften einander nur so an, als sie vernahmen, die junge Frau wolle mit dem Borknecht sprechen. Der Vorknecht sei aber gar nicht auf dem Schlag, der liege auf dem Buchenanger im Grase; er sage, er arbeite nichts mehr und das liebe Christenvolk möge gesund bleiben und ihm an den Buckel gucken. "Bollt Ihr das, so könnt Ihr ihn ja aufsuchen," setzte der Berichterstatter bei.

Da ist etwas bahinter! bachte Fran Kunigunde und ließ sich zum Buchenanger führen.

Der Schopper, als er sah, wer baherkam, sprang rasch vom Rasen auf. Er sah wirklich wild und wirr aus. Ohne viele Einleitung fragte sie in strengem Tone nach ihrem Manne, bem Ablerwirth.

"Was weiß ich?" knurrte ber Holzknecht. "Habt Ihr mir ihn zum Aufheben geschickt?"

"Du weißt, wo er ift!" fprach fie icharf.

"So? Na, wenn ich's weiß, dann muß ich's freilich sagen. Den Ablerwirth hat sein Weib verlassen, ba ist er zu einer Anderen gegangen."

"Bo er ift, will ich miffen!"

"Bor etlichen Tagen," antwortete der Holzknecht gottlos ruhig, fast träge, "hat er sich auf der Schabelhöh' aufgehalten, oder im Wirthshaus dort herum. Zetzt kann's sein, daß er drüben in der Abachsenten ist."

"Ein Schandmensch! Ein Schandmensch!" feuchte fie, und fast verging ihr der Athem vor Buth. "Der soll bas höllische Feuer beizeiten kennen lernen, dafür stehe ich gut!"

"Dieweilen sitt er im himmel," sagte ber Schopper. "Und ich wäre ber Meinung, wer so fest brin fitt, ben laßt man siten."

Frau Kunigunde hatte fich niedergelaffen auf einem Baumftod, ihr gitterten die Beine.

"Wie weit ift's bis in die Abachleuten?" fragte fie.

"Bwei Stunden, wer gut antaucht."

"Mein Gott, mid verlaffen ichon die Fuge."

"Wenn die Frau ein Stündlein wartet, so fann sie mit mir auf bem Brettel hinabrutschen," sagte ber Holzfnecht.

Ja, sie wolle warten. Und der Schopper dachte: Herrgott im himmel, was ist das für ein Schick! Ich rutsche mit seinem Weib auf der Niesen hinab. Und ganz plötslich suhr es ihm durch den Kopf: Wenn er mir die Meine nimmt, so nimm ich die Seine. Werth ist sie's, daß sie mit mir fommt. Es geht nichts über die Ordnung. Und nachher ist Fried. —

Dieweilen Frau Kunigunde erschöpft auf dem Baumftock saß und mismuthig den Holzhauern zusah, die immer Blöcke an die Riesen schleppten und hinabgleiten ließen, strich der Schopper wie halb verloren auf dem Schlage um. Manchmal blieb er stehen und starrte auf den Erdboden, dann hob er das krause Haupt gegen Hinnuel und schnappte nach Luft. Dann lachte er hell auf, und einer der Männer hörte ihn sagen: "Besser kunt sich's nicht mehr reimen. Wer ungeschickt ist, der muß hinab, daß er Anderen nicht im Wege steht."

"Du Franzel," rebete er, als die Abenbstunde kam, einen Arbeiter an. "Wenn Du einmal beim Möstl in der Abachleuten vorbeigehst, gelt, so bist so gut und giebst das Ding dort ab. Es ist für die Magd Frieda." Damit gab er ihm ein rothes zusammengeknulltes Tüchlein. "Und jetzt, Leute!" rief er laut hinaus über den Schlag, "jetzt ist Feierabend. — Fahrt Ihr nur vorans hinab, wir, ich und die Frau Ablerwirthin, rutschen hinten drein."

Die Werkzeuge brachte man in Sicherheit, die Lodenrode hing man sich über die Achseln und ba war's fertig.

Mulbenförmige, vorn ein wenig aufgekurfte Bretter wurden in die Rinne der Riesen gelegt, und auf je einem solchen Fahrzeuge glitten ein oder auch zwei Mann hinab. In der Hand hatten sie lange Stöcke, mit welchen sie sich nöthigenfalls leiten, austenmen oder weiterschnellen konnten. Auf etwa hundert Schritte Zwischenräume wurden sie abgelassen. Ansangs glitt es gemächlich dahin, allmählich kam's in rascheren Lauf, und auf steileren Strecken sauste es unheimslich schnell dahin, manchmal an Erdeinschnitten und zweimal über grauenhaft tiese Schluchten, aus welchen Schutt und Gestein und schaumendes Wasser heraufleuchtete. Ueber den schwindelnbsten Stellen jauchzten Einige. An den Rinnbäumen

ber Riefen bröhnte noch lange bas Rollen herauf, felbst als bie Bretter ichon ben Augen entichwunden waren.

Alls die Holzfnechte bermaßen Alle angesahren waren, ging ber Schopper zur Frau Aunigunde, die noch immer auf dem Stocke saß, machte eine kleine Berbeugung und sagte: "Also, Ablerwirthin, jeht ist's an uns Zweien."

"Ift wohl boch feine Gefahr babei?" fragte fie.

"Ihr seht ja, wie sie jauchzen unterwegs. In die ewige Seligkeit kann man nicht lustiger hineinfahren. Im Siebenbachwald giebt's halt keine so feinen Eisenbahnzüge wie in Gesing. Wir haben das lange Brettel mit zwei Sigen. Ich setze mich voran, Ihr habt hinterwärts Plag. Nur frisch dran, Frau Ablerwirthin!"

"Es ist grauenhaft!" fagte die Frau.

"Nichts ist grauenhaft," lachte ber Schopper. "In fünf Minuten sind wir unten. Kommt nur. Prächtig wird's."

"Ich will heut' ja noch weiterfahren."

"Freilich, Ablerwirthin. Nur hübsch anhalten. Siten wir fest?"

"Ich fite."

"Also, im Gottesnamen!" Mit biesem Worte stieß ber Schopper aus, und das Schifflein begann zu gleiten. Erst hielt der Mann mit beiden Händen den langen derben Stock in die Luft. Vorwärts ging's rasch und rascher. Steiler wurde die Bahn, und da sauste das Brett pfeisend dahin. Es schoß über den ersten Abgrund, es schoß durch den Erdeinschnitt, es schoß dem zweiten großen Abgrunde zu, und als es hoch über der Schlucht rasend schnell hinglitt, senkte ganz plötzlich der Schopper den Stock, stemmte ihn vor sich in die Riesen, da sprang das Fahrzeng hinten empor, schlug

über, und die beiden Menschen flogen in weitem Bogen burch bie Luft - fturgten in die Tiefe.

Ein gang furger Schrei gellte burch bie abenblichen Lufte, und bann war nichts mehr zu hören, als bas rauschende Baffer in ber Schlucht. -- -

### Elfter Abiconitt.

"Du Alte!" schrie ber Möstl in ber Abachleuten seinem Beibe zu, als er von der Henarbeit heimkam, "das wird nicht gehen, mit der Frieda, 's ist schad', aber fortschieden mußt sie. Das Umziehen mit einem verheirateten Menschen können wir ja nicht leiden. Hab' sie just wieder auseinanders gejagt allzwei."

"Geh!" entgegnete das Beib, "bift boch nicht g'fcheit! Schon wieber bagewesen ift er?"

"Soll gang Rirchbrunn im Stich gelassen haben, sitt jett ba braußen im Zeilinger Hammer als Rohlenvermesser."

"Das ist sauber," sagte fie, "ba hätten wir ihn alle Tag in ber Hütten. Recht hart ist mir um bie Magb, aber wenn sie's so macht, foll sie gehen, lieber heut' als morgen."

"Ein Plangen haben die Zwei zu einander, rein als ob's ihnen war' angethan worden. Der Borknecht Schopper soll ganz toll sein drüber, ich glaub's. Wenn nur da kein unlieb-samer Handel herauskommt. Alte, der Schopper, wer ihn kennt, das ist ein gefährlicher Mensch!"

Noch sprachen sie so, als ein Holzknecht aus bem Siebenbachwald hereinstolperte. "Abraften muß ich," sagte er als Gruß und setzte sich gleich auf die Bant. "Bift eh daheim, Möstl, ist mir recht. Habt es schon gehört? das groß' Unglück im Siebenbachwald? Gestern auf dem Abend. Beim Ubrutschen. Von der neuen Riefen in die Karwasserschlucht gestürzt!"

"Mutter Unna!" rief ber Möftl aus. "Wer benn?"

"Er — ber Schopper und ein fremdes Frauenzimmer!" "Bas fagit?"

"Die Ablerwirthin von Kirchbrunn soll's gewesen sein."
"Bas saast?" ichrie der Möstl und lachte auf.

"Na ich banke, wer bei fo was lachen kann!" fagte ber Bolafnecht.

"Ift nicht schlecht gemeint," rebete bas Möstlweib drein. "Der lacht alleweil, hat's Weinen und's Lachen in einem Sackel beisammen."

"Der Schopper und die Ablerwirthin!" murmelte ber Möstl und faltete die Sande. "Aber Herr himmlischer Bater, ist bas Dein Ernst?" Er lachte wieder.

"Wir fönnen es uns auch gar nicht benken, wie es geschehen ist," berichtete ber Bote. "Es kann was bahinterssteden. Wird schon auffommen. Schauberlich, wer's geschen hat! Bon ihr ist kein Knocherl ganz verblieben. Bei ihm sehlt nur ber Kopf."

"Aber mein Gott!" rief bas Möftlweib, "wie foll sich benn ein Christenmensch so was zusammenreimen!"

"Fit nicht eine Magd Frieda bei Euch ba?" fragte ber Holzfnecht. "An Die hab' ich ein Tüchel abzugeben. Ich weiß nicht, mir hat's ber Schopper zugesteckt, gerade vor dem Unglück. Wir kennen und nicht aus. Ein Knoten ist im Tüchel und ein Papierl ist drinnen, aber wir können Keiner lesen. Weil ich's versprochen hab', daß ich der Magd Frieda die Sach' übergeben will."

Alsbald murbe bie Magd von ber Biefe heraufgerufen. "Du Frieda," redete der Möftl fie an, "ber ba, ber hat mas für Dich."

Mit haft löste fie ben Knoten, mit zitternden Fingern entwirrte fie bas Papier, es mar ein abgeriffenes graues Streifchen, und barauf standen mit grobem Bleiftift ungefüg geschrieben die folgenden Worte:

#### "Liebe Friederifa!

Bin überflüssig, mach mich bavon. Nehm auch eine Andere mit, die Euch im Weg möchte stehen. Wehr kann ich nicht thun für Dich. Sei glücklich mit ihm.

Schubhart Schopper."

Also hat sich's zugetragen. Und was wird jetzt geschehen sein? Alles Menschengeschick steht in Gotteshand, alles vollzieht sich nach seinem Nathschlusse, und fast nichts nach bem Sinne ber Menschen.

Als die Magd Frieda in dem Opfertode des armen Waldmenschen seine unermestliche Liebe zu ihr besiegelt sah, als das letzte Hinderniß gefallen war zwischen ihr und dem Ablerwirth, daß sie sich nun vor Gott und der Welt hätten können die Hände reichen — fand sie, daß ihre heiße Leidenschaft für Wolfram anfing zu schwinden. Was war das für ein Unterschied! Was sind die gewöhnlichen Männer für zage, gemeinsinnliche, engherzige Schelme gegen diesen einen einsamen, heldenhaften! Von diesem allein war sie geliebt worden mit einer Liebe, wie wenigen Weidern auf Erden sie zu Theil wird, mit einer Liebe, die stärker ist als der Tod. — Aber gekannt hat er es nicht, das Weidesherz, sonst hätte er im Voraus wissen müssen, daß sein Opfer umsonst ist.

An demselben Tage, als die Reste der beiden Berunglückten auf einem kleinen Alpenkirchhofe still bestattet worden waren, schrieb die Frieda einen Brief an den Ablerwirth:

### "Lieber Wolfram!

Weil das geschehen ist, muß es aus sein und ganz aus sein bei uns Zweien. Er thät' immer zwischen uns stehen mit seinen blutigen Wunden. Ich habe wohl einmal gemeint, ich kunnt Dich glücklich machen, jeht nimmer. Und im Unglück bist schon genug gewesen. Du bist frei geworden vor drei Tagen, ich habe geheiratet. Sein Sterbetag ist der Hochzeitstag zwischen ihm und mir geworden. Ich bin sein, und Du wirst auch wieder eine Andere sinden. Ich wünsche Dir alles Gute, und was vergangen ist, das soll vergessen sein."

# Nachwort zu dieser Geschichte. (Als Ohrenbeichte an ben Arititer.)

Weil unser Dasein ohnehin überreich an Drangsal und Leid ist, so wollte ich — beginnend mit heiterem Liebessabenteuer bes jungen Ablerwirthes von Kirchbrunn — in dem süßen Herzensleben junger Menschen eine Johlle schreiben, mir und Anderen zur Ergötzung. Allein es ist anders gekommen. Wie es im Leben sich so häusig fügt, daß alles ganz anders wird, als der Mensch gehofft hat, kommt solches bisweilen sogar auch in der Dichtung vor. Nicht das erstemal — ich gestehe es — ist es mir hier passirt, daß während der Entwickelung einer Geschichte ganz von dem ursprünglichen Plane abgewichen wurde, weil sich solgerichtig andere Dinge ereignen

mußten, als im Plane ausgeheckt waren. Den Plan macht ber Kopf, dem ist im Uebermuth und Hürwig alles möglich, der hat hundert Leitern, um dem Erdboden zu entkommen und in willfürlichen Jonen seine Luftschlösser zu bauen. Wenn nachher aber das Herz anhebt dichterisch zu schaffen, nach Borbildern der Wirklichkeit sinnlich zu gestalten, nach göttlichen und dämonischen Gesetzen des Gemüthes zu handeln, da wird die Luftlinie verlassen und je nach der Bodensbeschaffenheit vorangegangen. Da ist es am besten, wenn der Dichter seiner Geschichte nicht vorangeht, sondern ihr solgt, wenn er sie nicht leitet, sondern von ihr geleitet wird, das heißt, wenn er der Entwickelung nicht Gewalt anthut, sondern dieselbe nach gegebenen Verhältnissen sich selbst frei vollziehen läßt.

So habe ich es auch hier gehalten. Meine Gestalten — bestimmt veranlagte Menschen — sah ich vor mir. In harmlosem Spiele führte ich sie durcheinander, wie der Zufall oder das Geschick und selbst durcheinander würselt. Sie gewannen eine bestimmte Stellung zu einander, und nun war die Lage gegeben; im Augenblicke begann eine Entfaltung und eine Entwickelung, die sachte vom gezogenen Plane abwich, immer weiter und unheimlicher, bis zu jener letzten Folge, vor der ich selbst erschrak. Aus der lockenden Johste ist ein tragischer Roman geworden, der nicht beabsichtigt war.

Es wird Einem auch oft recht langweilig auf dem Tummelplate des gewöhnlichen Lebens. Der Alltagsmenschen Begierden und Thaten sind lächerlich schnöde, man wird mit ihnen weder warm, noch kalt. Wenn aber unvermuthet irgendwo ein starses Herz auftaucht, sei es in wildwetternder, zerftörender Leideuschaft, sei es in helbenhaftem Opsermuth, alsbald reißt es des Dichters Ausmerksamkeit auf sich und

läßt fie nicht wieder los, und so lange nicht wieder, bis es an einer großen Tugend zugrunde geht.

Mls auf bem Freiballe beim Schwambachwirth mein Beld plötlich hinausgerufen wurde zu einem halbverkommenen Holgfnechte, ba ahnte ich noch nichts. Alls biefer Bolgfnecht aber vom Ablerwirth verlangte: Lag' ab von ber Dirn! Gie ift mein, und wenn Du fie noch einmal anrührft, fo wirft erstochen! - Da war ich in seinem Banne. 21s ich hernach ber weiteren Entwickelung meiner Geschichte mit bopbeltem Antereffe folgte, war ich überzeugt, daß ber Schopper-Schub ben Ablerwirth gang gewiß ermorden wurde. Es fam anders. ber weichmüthige Ablerwirth ward zu einem beklagenswerthen Dulber, feine Liebe gu Frieda suchte er redlich zu bampfen, bis er endlich vom Zufall unbarmherzig mit dem Mädchen feiner heimlichen Leidenschaft zusammengeführt wurde. Jest itanden bie Dinge fo, daß ber Schopper-Schub wohl ans Meffer griff, aber nicht mehr zuzustoffen vermochte. Denn burch lange Entjagung war in feinem großen Bergen bie Liebe jum Beibe weit und hoch über die finnliche Leidenichaft hinausgewachsen, und mächtig erfüllte ihn ber eine Gedante: Glücklich machen bas geliebte Wefen um jeben Breis. Ein zweites Wort fprach ber Mcchtsfinn bes Naturmenfchen: Wenn die Zwei sich in der That lieben, fo follen fie fich haben. - In bem Augenblicke, als ich ben armen Menschen in weber Bergichtung babingeben fah, mußte ich freilich, daß da noch etwas geschehen würde. Ich glaubte nicht recht, daß ber Schopper ein Opfer nur halb vollbringt, und daß er felbst nicht mehr wurde weiterleben wollen, bas fürchtete ich.

Als Frau Kunigunde von bem der Gant verfallenen Ablerwirthshause auf bem Steirermäglein fortfuhr, ließ ich

sie sehr ungern in den Siebenbachwald ziehen. Aber ihre Rachsucht gegen den durchgegangenen Mann war so groß, daß sie keine Macht der Welt zurückgehalten haben würde, seine Spuren zu versolgen. Ich ahnte nichts Gutes, als sie dem Schopper-Schub nachfragte und leider — meine Uhnung hat mich nicht betrogen.

So leid es mir um den Schopper that, so fiel mir boch ordentlich ein Stein vom Herzen, als das gräßliche Unglück auf der Hoszriesen geschehen war. — Jetzt endlich! jetzt können die zwei jungen Leute, die wirklich füreinander geschaffen zu sein scheinen, zusammen heiraten! — Und da thut sich mir eine ungeahnte Tiefe des Weidesherzens auf: Jetzt, da Solches sich zugetragen, mag sie keine Liebschaft mehr, und am wenigsten eine mit dem, der ihr so lange im Wege gestanden, dessentwegen sie den treuesten Menschen auf der Welt mißkannt und abgewiesen hat.

Wenn meine heiteren Geschichten auf solche Art enden, dann will ich mich zweimal besinnen, ehe ich wieder einmal eine Johlse aufange zu schreiben. Und vielleicht thut auch jeder Andere wohl daran, sich zweimal zu besinnen, bevor er — sei es mit einer armen Wagd, oder sei es mit einer seinen Großbauerntochter — ein Liebesverhältniß anhebt. Ist die Dichtung schon so schlimm, um wie vielmehr erst die Wirklichkeit . . . .

Von den wenigen Bekannten, die noch leben, haben wir uns gar nicht verabschieden können. Es ging zu schnell. Wenn der Chronist dieser Ereignisse sich schließlich selbst als einen alten Bekannten vorstellen wollte, als den kleinen, in den Sand verlaufenden Prosessor Nix, so wäre uns damit nicht sehr gedient. Als Figur in der Erzählung thut der kleine Nix zu wenig, seine Hauptleistung besteht darin, uns

die Geschichte übermittelt zu haben. Der Frieda und bem Wolfram hatten wir noch gerne die Hand gedrückt. Wenn schon die Jungdirn schrieb, daß, was vergangen ist, auch vergessen sein soll, so möchten wir ihnen doch für das, was kommen wird, alles Gute wünschen, vor Allem ein starkes Herz, welches die unvergestlichen Ersahrungen der Vergangenheit in der Jukunst sich zu Nuten mache.





## Als ich den Kimmlischen Alläre gebaut.

Gine Erinnerung aus ber Balbheimat.

fenn wir Kinder die Woche über brav gewesen waren, so dursten wir am Sonntag mit den erwachsenen Leuten mitgehen in die Kirche. Wenn wir aber beim lieben Bieh daheim benöthigt wurden, oder wenn kein Sonntagssjöppel oder kein guter Schuh vorhanden, so dursten wir nicht in die Kirche gehen, auch wenn wir brav gewesen waren. Denn die Schase und die Minder bedursten unser wesentlich nothwendiger als der liebe Gott, der nachgerade einmal Post schieden ließ: Leute, seid auf die Thiere gut, das ist mir so lieb wie ein Gottesdienst.

Wir blieben jedoch nur unter der Bedingung zu Hause: "wenn wir einen Altar anfrichten dürften". Gewöhnlich wurde uns das erlaubt, und zu hohen Festagen stellte der Bater das Wachslicht dazu bei. Hatten wir unsere häuslichen Beschäftigungen vollbracht, etwa um neun Uhr Vormittags, während in der Kirche das Hochaut war, begann in unserem Waldhause Folgendes zu geschehen. Die Haushüterin, war es nun die Mutter oder eine Magd, hub an, am herde mit

Mehl und Schmalz zu ichaffen; ber Saushüter, war es nun ber Bater ober ein Anecht, holte von ber Wand "bie Beten" (ben Rojenfrang) herab, vom Bandfaftel ben Bachsftod heraus, aus der Truhe bas Gebetbuch hervor; und der fleine Salterbub, war es nun mein Bruder Jaderl ober ich, huben an, bie Beiligthumer bes Saufes gusammenguschleppen auf ben Tifch. Bon ber Rirche maren wir weit, feinen Glodenflang hörten wir jahraus und jahrein; alfo mußten wir uns felber ein Gotteshaus bauen und einen Altar. Das geichah zuhalb aus findlichem Spielhange und zuhalb aus findlicher Chriftgläubigfeit. Und wir - mein Bruder Jaderl ober ich, ober Beibe zusammen - machten es fo: Bir ichleppten bas alte Leben-Chrifti-Buch herbei, das Beiligen-Legenden-Buch, die vorfindlichen Gebetbucher, unfere Schulbucher, bas Biebargneis bud und jegliches Papier, bas fteif gebunden mar. Golches gab bas Baumaterial. Die Bucher ftellten wir auf bem Tifche fo, daß fie mit bem Langenschnitt auf ber Platte ftanben und ihre Rücken gegen Simmel recten; wir bilbeten baraus ein zusammenhängendes Halbrund, gleichwie ber Raum des Presbyteriums. Un die Bande diefes Salbrundes lehnten wir hierauf die papierenen buntbemalten Beiligenbildden, welche in ben Budhern zwischen ben Blättern aufbemahrt gemejen, zumeift von Berwandten, Bathenleuten, Ballfahrten als Angebenten ftammten und verschiedene Beilige barftellten. Die Beiligen Morian und Sebaftian famen in der Regel gang vorne zu fteben, benn ber Gine war gegen bas Feuer, und ber Andere gegen bas Waffer, alfo gegen bie zwei wilden Schreden, die den Menschen alleweil auf fürzeftem Bege ben Simmlischen zujagen. An Namenstagen von uns, ober an fonftigen Beiligenfesten erweisen wir aber bem betreffenden Beiligen die Ehre, im Bildchen gang vorne fteben gu burfen.

Um Ofterseste, am Christtage fand sich wohl ein Ofterlamm mit der Fahne, oder ein holdes Kindlein auf dem Hen. Letzteres wollte einmal am Christseste mein Bruder nicht anerkennen, weil kein Ochs und kein Esel dabei sei, worauf der alte Knecht sich ganz ruhig zu uns wandte und sprach: "Die müsset halt ihr Zwei sein!"

Waren nun bie aus Budern beschriebenerweise geformten Banbe mit folden Bilblein, auch fleine in Glas gefaßte "Breverln" barunter, belehnt, fo tam vom eigentlichen Sausaltare hoch oben in der Wandede bas Crucifix herab und wurde mitten in bas Salbrund geftellt. Das mar ber eigentliche Mittelpunkt unseres Beiligthums. Bor bem Crucifix fam hernach ber Wachsftod zu ftehen und wir gundeten ihn an. Nicht zu fagen, welche Feierlichfeit, wenn nun bas Rreug und die Beiligenbilder rothlich beleuchtet wurden, benn fo ein geweihtes Wachslicht giebt einen gang anderen Schein, als bie flebrige Talgferze ober ber harzige Brennfpan, ober gar im Bafferglafe bas Dellichtlein, "welches bei ber Nacht nur jo viel icheint, daß man bie Finfterniß fieht". Die Conne, welche braugen leuchtete, murbe abgesverrt, indem wir die Fenfter verhüllten mit blauen Sadtuchern, wir wollten ben himmlifden Schein gang allein haben in unferem Tempelden. Wenn nun gar erft Allerscelen war und ein Bilbeben mit ben armen Geelen im Fegefeuer bor bem Rreuge lag, ba gab's eine Stimmung, die gur Andacht nachgerade gwang. Knieten wir bann um ben Tifch herum, fo baf unfere Rnie auf ben Sigbanten, unfere Ellbogen auf ber Blatte fich ftutten, und beteten laut jene lange Reihe von Baterunfern und Avemariens mit Ausrufung ber "Geheimniffe" aus bem Leben bes herrn, welche ber Rosenfrang, ober auch ber Bfalter genannt mirb. 3ch wendete mahrend bes gangen Gebetes

teinen Blick von den bilblichen Darstellungen. Natürlich sach ich nicht das Papier und nicht die Farben, ja selbst die Bilder als solche nicht, ich sah die Heiligen leibhaftig, sie waren mir in der That anwesend, sie hörten freundlich auf unser Echet, sie ließen uns hoffen auf ihren Schutz und Beistand in Tagen der Noth und Gesaht, sie nahmen gütig die Liebe unserer Herzen an, und also schlossen wir mit ihnen vorweg schon Bekanntschaft für die ewige Gemeinsamkeit im Hinnen, der wir ja entgegenstrebten. — D welch ein herrestiches Gut ist der Glaube, unendlich mächtiger, schöpserischer, beseligender, erlösender, als alles Wissen und Wähnen der Irbischen.

War endlich die Andacht zu Ende, fo lofch ber Ruecht bie Rerge aus und wir hupften aufs Riet hinab; balb frochen wir freilich wieder auf den Tifch, um gemächlich ben Tempel ju gerftoren und feine Theile wieder an Ort und Stelle gu bringen, woher wir fie genommen, benn ber Tifch follte nun Schauplat anderer Ereigniffe werben, In ber Ruche mar aus Mehl und Schmalz eine Pfanne voll Sterz geworben, und diefe fam herein, um unfere fountagige Andacht gu fronen. Co war's ber Brauch am Conntag Bormittage von der neunten bis zur gehnten Stunde, mahrend bie Underen in ber Rirde fagen ober por berielben fich für bas Birthebans porbereiteten. - Coldies waren freilich freundlichere Wandlungen bes Tischaltares, als es jene gewesen im Saufe bes Waldpeter. Satten die auffichtslofen Rinder in ber Christnacht auf bem Tische aus Büchern und Pavierbilbchen einen Tempel gebaut, benfelben mit einem nach unten halboffenen Budje eingebedt und eine brennende Rerge in bas Beiligthum gestellt. Doch zu rechter Beit fam ber Balbpeter berbei, um die auf dem Tifche entstandene Fenersbrunft

ju loichen. Darauf foll es feinen Sterz gegeben haben, sondern Fifche.

Noch erinnere ich mich an einen besonderen Tag. Gin gewöhnlicher Wochentag war's im Winter: ich beschäftigte mich in ber bunflen Futterscheune, um mit einem Gifenhafen, bem Benraffel, Ben aus bem festgetretenen Stofe zu reißen und in die Ställe zu tragen. Da fiel es mir ploglich ein, ich muffe diese Arbeit bleiben laffen, in die Stube geben und auf bem Tische einen Altar bauen. Die Mutter war mit meinem jungften franten Schwesterchen beschäftigt, fimmerte fich also nicht um mich und ich ftellte aus Büchern und Bildchen den gewohnten Tempel auf, als follten die Leute nun ausammentommen wie am Sonntage und beten. Wie ich hernach das hölzerne Crucifix hineinstellen wollte, that ich es nicht, fondern ging burch die Stube zu einer Sitbauf bin, über welche ich bas Rreng vermittelst eines Schnurchens an die Wand hing. Und ba war es, als ob auch die Anderen ähnliche Gedanken hatten mitten im Berftage; ber Bater wurde ins haus gerufen, er holte aus bem Schrant ben Bachsftock hervor, zündete ihn an, boch auftatt ihn an meinen Altar zu ftellen, ging er bamit ans Bettlein, wo bas zweijährige Trauterl lag; fie begannen halblaut zu beten und die Mutter nette mit Effig die Stirn bes Schwefterleins. -Plöglich hielten fie im Gebete ein, ba war es ftill, jo grauen= haft still, wie es bisher nie gewesen auf der Belt. Dann hub die Mutter an zu ichluchzen, erft leife, hernach heftiger, bis fie, in ein lautes Weinen ausbrechend, fich über bas Röpfchen des Rindes niederbengte und es mit wilder Gier herzte und füßte. Das Schwesterlein aber that nichts besgleichen, die hageren Sandden auf ber Dece ausgestrect, im Befichte ichneeweiß, mit halbgeöffneten Angen lag es ba;

bie flachszarten Locken gingen nach rückwärts und waren noch feucht von bem Gifig.

Der Bater trat zu uns übrigen Kindern und fagte leise: " Bett hat uns die Trauberl halt ichon verlaffen."

"Sie ift ja ba!" rief ber Bruber Jaderl und ftredte jeinen Finger aus gegen bas Bett.

"Ihre unschuldige Seel' hat der liebe Herrgott zu sich genommen, sie ist ichon bei ben Engelein."

Wer von uns es nicht wußte, ber ahnte nun, unfere fleine Schwefter war gestorben.

Wir huben an zu weinen, aber nicht so sehr, weil bas Schwestersein gestorben war, sondern weil die Mutter weinte. In meinem Leben hat mich nichts so sehr ans Herz gestoßen als wenn ich meine Mutter weinen sah. Das geschah freilich selten, heute vernuthe ich, daß sie viel öfter geweint hat, als wir es sahen . . . .

Run kamen die Knechte und Mägde herein, standen um das Bettlein herum und sagten mit flüsternden Stimmen Liebes und Gutes von dem Kinde. Der Vater kniete zum Tische, wo — siehe da! — der Altar aufgerichtet stand, und begann laut zu beten; er rief das Kreuz und Leiden des Heilandes an, seine heiligen Bunden, seine Todespein und seine Auferstehung. Er sagte den Spruch vom jüngsten Tage, wie auf des Engels Posaunenschall die Todten aus den Gräbern steigen werden. Ich sall alles vor mir. — Dunkel war's und dämmernd wie im Morgenrothe; der Himmel war verhüllt mit Bolken, die einen rothen Schein hatten, wie Nanch über dem Feuer. Aus allen Gründen — soweit das Ange reichte — stiegen Wenschen aus den Sarge, neben mir die Wintter, der Vater in langen weißen Gewändern, und

aus einem Hügel, der mit Rosen bedeckt war, froch — schier schasschaft lugend mit hellen Aenglein — das Trauderl und hüpfte zu uns heran . . . .

Während wir beteten, senkte die Nachbarin Katharina das Leichsein in ein Bad, bekleidete es dann mit weißem Hembe und legte es auf ein hartes Bett, auf die Bank zur Bahre. Mit Leinwand ward es zugedeckt; an sein Haupt stellten sie den Wachsstock mit dem Lichte und ein Weihewassergefäß mit dem Tannenzweig. Bom Altare nahmen sie die Heiligenbildchen, um solche als letzte Gabe der kleinen Tranderl an die Brust zu legen. Der Bater hub an das Crucisiz zu suchen, um es zu Häupten der Bahre hinzustellen, er fand es nicht, dis die Nachbarin Katharina sah, daß es sichen an der Wand hing, gerade über dem Leichsein.

Also ist es gewesen, daß eine Stunde vor dem Sterben des Schwesterleins mir Ahnungslosem eine unsichtbare Macht die Beisung gab: gehe in die Stude, denn sie werden bald Alle hineingehen; daue den Altar, denn sie werden beten; hänge das Kreuz an die Wand, denn es wird dort ein todtes Menschentind hingelegt werden.

Wir gingen hin und schauten die Tranderl an. Es ist nicht zu beschreiben, wie lieblich sie anzuschauen war, und wie suß sie schlief. Und da dachte ich daran, wie sie noch wenige Tage früher voll schallender Freude, glühend am Bänglein und glühend im Aeuglein, mit uns Versteckens gespielt. Sie versteckte sich immer hinter dem Osen, verrieth sich aber allemal selbst, noch bevor wir an sie herankamen, durch ein helles Lachen.

Balb famen die Nachbarsleute, fie knieten nieder vor ber Bahre und beteten still. Im ganzen Hause war eine große Feierlichkeit und ich — ber ich so umherstand und

zusah — empfand etwas wie Stolz darüber, daß ich eine Schwester hatte, die gestorben war und foldes Aufsehen und folde Weihe brachte.

Nach zwei Tagen am frühen Worgen, da es noch dunkel war, haben sie in einem weißen Trühlein die Trauderl davongetragen. Wir Geschwister konnten sie nicht begleiten, denn wir hatten keine Winterschuhe für den weiten Weg nach dem Pfarrdorfe. Wir blieben daheim. Und als Alle laut betend davongezogen waren und das von dem Hause hinwegsichwankende Laternlicht noch seinen zuckenden Schein warf durch die Fenster in die Stube herein, stand ich (meine Geschwister schließen noch ruhsam in ihrer Kammer) eine Weise wor der Bank und schaute auf die Stelle hin, wo das weiße Gestaltsein geruht hatte. Das Weihwassergefäß war noch da, und beim Worgenroth, das matt auf die Wand siel, sah ich dort das Krenz hängen mit dem sterbenden Christus, der nun mein einziger Genosse war in der stillen Stube.

Ich nahm ihn von der Wand und begann ihn auszufragen, was die Seele der Trauderl denn wohl mache im himmlischen Neich. — Es ist keine Antwort auf Erden. Ich stellte das Crucifix wieder auf den Hausaltar, der hoch im Wandwinkel war, und dort stand es in heiliger Nuh, es mochte Kummer sein in der Stube oder Frende, beides war oft und manchmal im raschen Wechsel, wie es schon geht auf dieser Welt.

Nach Jahren, als eines Tages meine ältere Schwester mit niedergeschlagenen Augen in der Stube umging, angethan mit rosenfarbigem Kleide und dem grünen Nosmarinstamm im braunen Haar, und ein schöner junger Wensch unsern von ihr stand, sie heimlich aublickend in Glückseligkeit, hob ich meinen lieben Chriftus wieder einmal auf den Tijch herab, ob er vielleicht zusehen wolle, mas da war und werden follte.

Da traten die zwei jungen Leute vor den Tisch hin, nahmen sich an der rechten Hand und sagten ganz leise — aber wir hörten es doch Alle — "Wir wollen treu zusammen leben, bis der Tod uns scheidet."

Auf meinem Lebenswege bin ich schon an vielen Altären vorübergewandelt. An Altären der Liebe und des Hasses, an Altären des Mammons und des Ruhmes — ich habe jedem geopsert. Aber mein Herz, mein ganzes Herz habe ich nur an jenem einen Altar niedergelegt, der einst in der armen Stude des Waldhauses gestanden. Und wenn ich weltmüde dereinstmalen die Himmelsthür suche, wo kann sie zu sinden sein, als in dem dämmernden Wandwinkel über dem Tische, wo das kleine hölzerne Crucifix gestanden. Kreuze habe ich gesehen aus Gold und an Ehren reich, Kreuze aus Elsenbein, geschmückt mit Diamanten, Kreuze, an welchen Weihe und Alblaß hing — bei keinem habe ich je Gnade gesunden. Das arme Kreuz in meinem Vaterhause wird nich erlösen.





## Dem Anderl fein Cabahgeld.

Gine Erinnerung aus ber Balbheimat.

er Einleger Anderl hatte auf dieser Welt schon mit Allem abgewirthschaftet. Er hatte einmal einen großen Bauernhof gesabt, der war verprocessirt worden. Dann hatte er ein kleines Hänsel besessen, das war vertrunken worden. Dann hatte er noch eine silberne Uhr gehabt, die war verspielt worden. Hernach hatte er sich auf das Bauerndienen verlegt, dabei war er alt geworden. Alt, mühselig und arm. All das Bedürsniß und Glück des einst so herrischen, anspruchsvollen Mannes hatte jetzt in einer Tabakspfeise Platz — so gut hatte ihn das Leben erzwen. Schwerhörig und halbsblind, den Krampf in den Händen und die Gicht in den Küßen! Wenn's nur in der Pfeise gloste und er am Rohre sog, so machte er keinen Einwand und war schier in fäuerslich-süßer Laune.

In die Kirche gehen wollte er manchmal, denn der Anderl stellte sich vor, er habe sein Lebtag hübsich christlich gelebt, und so mochte er den guten Brauch in den alten Tagen nicht gerne abkommen lassen. Aber die Gicht, das

war ein höllisch gottloser Kamerad, die hinderte ihn an dem Besuche des Amtes und der Predigt, und so winnmerte der Alte manchmal in einer frommen Sehnsucht: Wenn ich nur wenigstens ins Dorf zum Tabakkrämer kunnt kommen! Anch das war ihm versagt, und so wendete er sich eines Tages zu mir, der ich ein zehnsähriger Knabe war in demselben Hause.

"Hent' ift der heilige Christag schon wieder," sagte er. "Gehst Du in die Kirchen, Beter, so sei halt so barmherzig und trag mir mein Vermögen mit. Kanf' damit beim Kramer drei Packeln Tabak — ordinären — friegst acht ganze Kreuzer heraus und bring mir alles sein und fleißig sein. Nachher bist dafür brav eine ganze Wochen lang." Damit gab er mir einen Silberzwanziger, den er am heiligen Abend vom Armenvater als seinen Theil des eingegangenen Armengeldes erhalten hatte.

3ch war natürlich gerne bereit, mein Bravfein auf eine gauge Woche lang zu versichern, übernahm den Auftrag und ging in die Kirche, wo ich hubsch noch zum Rosenkraug gurecht fam. 3ch mar ichon gur felben Beit manchmal fehr aubächtig, und ichon gur felben Beit mandmal gegen bie unrechte Seite bin. Alfo erinnere ich mich, daß an jenem Chrifttage in ber Rirche mahrend des Rofenfranggebetes mir allerhand Scrupel famen, was man fich nur unter ben Rosenfrangeheimniffen: "Den Du, o Jungfrau, vom beiligen Beift empfangen haft!" "Den Du, o Jungfrau, im beiligen Leib getragen haft!" vorzuftellen habe. Denn andachtig beten, bas mar mir vom Bfarrer oft und oft ans Berg gelegt worden. Seute fam ich aber zu nichts Rechtem und ba bachte ich: Ift bas wieder einmal ein laffiges Dafiten in der Kirche, an einem so heiligen Tage! Ich bin eigentlich boch ein fpottichlechter Rirchengeher!

Mis hernach bas Sochamt fan, auf bem Chore die Baufen und Trompeten ichallten, am ferzenumftrahlten Altare ber Pfarrer ftand und die Meffe las, huben die Leute plotlich an in ihren Stühlen aufzufteben, und begannen (nicht bloß die Beiber, auch die Danner) im Ganfemarich burch die Rirche zu wandeln, um ben Sochaltar herum, und bann wieder gurud in die Stuble. Der Opfergang. Un hoben Festtagen pflegten nämlich die Leute mahrend des Amtes einen folden Rundgang zu machen, um an bem Altare im Ungefichte bes Pfarrers auf einen bafür bereitstehenben Binnteller fleine Gelbgaben für die Rirche hinzulegen. Ich hatte . mich an foldem Opfergange jedesmal betheiligt, um entweder im Auftrage meines Baters, oder aus eigenem Antriebe einen ober ein paar Kreuger auf ben Teller zu legen. Machte babei aud) allemal eine gute Meinung, fei bas Opfer nun gur Erlangung eines fruchtbaren Sahres, ober zur Genefung eines Rranten, ober um Segen für ein anderes, irgend etwas wollte ich für meinen Rreuger haben; hatte boch ber Pfarrer einmal gepredigt: "Es wird alles vergolten. Geschenkt braucht der Berr bes Simmels und ber Erbe nichts von Guch."

Natürlich erhob an diesem Christtage auch ich mich und schloß mich der Reihe an, in welcher Jeder und Jede unterwegs zum Altar in den Sack griff und aus dem Geldtäschlein die Münze hervornestelte. Auch ich suchte nach meiner Gabe, und nun stellte es sich schreckbar klar heraus, daß nicht ein einziger Kreuzer in der Tasche war. Der Silberzwanziger des Einlegers Anderl war daß ganze Um und Auf, sonst nicht ein Pfennig und nicht ein Knopf! — Was war zu thun? Wieder umkehren zu meinem Stuhl? Sie hätten mich heidenmäßig ausgelacht. Ruhig in der Neihe bleiben und ruhig am Zinnteller vorbeitrotten, als ob er mich nichts

anginge? Der Pfarrer ftand aber baneben und founte Jebem auf die Finger feben. Meine Finger unter bem Rock wollten fich bereits an einem Sojenknopfe vergreifen, aber diese Rnöpfe waren nicht mehr von Meffing, wie einft in ber guten, alten Beit, fondern von ichwarzem hornbein, alfo für den Teller vollkommen unmöglich. Bor Gott hatte ich mich nicht gefürchtet, Giner, ber ben Willen fürs Werk nimmt, hatte auch einen Hojenknopf für den Groichen genommen - aber ber Pfarrer! -In folder Bedrängniß flufterte ich bem Nachbar Beitelbrunner gu, ber juft vor mir ging, ob er mir nicht um Gotteswillen einen Rreuger borgen wollte? - "Ah, Du mareft fchlau!" flüfterte der Beitelbrunner gurud, "ausgeliehenes Beld opfern! Damit mare es freilich feine Runft, fich ben Simmel gu faufen." Und ichaute feitab. - Alfo fein anderes Mittel mehr, als fich vergreifen au frembem But! Ehe ich mich ber Gefahr ausjege, bag ber Pfarrer auf mich bentend laut rufen fonnte: "Bas läufft benn Du mit, wenn Du nichts giebft!" und die Leute Alle ihre Balfe redten, um ben gu feben, ber mitläuft und nichts giebt - ebevor opfere ich bas Tabaksgelb bes alten Anderl. Länger zu überlegen war überhaupt nicht mehr Zeit; jo himmlisch langfam die Reihe fid) auch voranbewegt hatte, endlich war ich bod am Binuteller. Den Silbergwanziger erfrabbelte ich raid im Sack und legte ihn brauf. Nachher ging's wieber gurück zu meiner Bant. - Jest wartete ich auf ein Bunder, Der Berr hat's gesehen, wohin ber Zwanziger gelegt worden ift, er weiß auch, daß ber alte Anderl feine Freud hat auf ber Welt, als bas bifferl Rauchen, und endlich fann fich's Reber benten, mas mir bevorfteht, wenn ich ohne Tabat und ohne Geld heimkomme. Das Bunder braucht ja nicht fo groß zu fein, wie etwa die Speisung von fünftausend Mann in der Bufte -

nur ein ganz kleines Bunderlein, in der Größe eines Silbers zwanzigers! — Nein, nichts. Der Sack war leer und blieb's.

Gut, benke ich, wie das Amt aus ist und wir vor der Kirche so ein Weilchen umherstehen, ohne zu wissen warum: wenn Gott kein Bunder wirken will, so muß der Mensch eins versuchen. Zum Krämer ging ich hinein, hauchte mehrmals recht stark auf die Fingerspiken, weil sie froren, und als man sragte, was ich wünsche, antwortete ich: "Drei Packeln Tabak — ordinären!" und als ich sie hatte: "Dank sich, bezahlen werde ich sie am nächsten Sonntag" — und zur Thüre hinaus. Der Krämer mochte mir wohl ein wenig verblüfft nachgeschant haben, weiter war aber nichts, und das Bunder war geschehen: Einem zehnjährigen Lecker hatte der Mann drei Packeln Tabak geborgt.

Gut. Als ich nach Hause kam, ward ich schon mit Spannung erwartet vom alten Anderl. "Zu Weihnachten sind ja die Nauchnächte," feifelte er, "wenn der Mensch nichts zu ranchen hätt', das wär' jo was!"

Mit einer ganz niederträchtigen Ruhe gab ich den Tabat ab — das erste Packel — das zweite — und das dritte. Der Alte hielt aber immer noch eine hohle Hand her.

"Drei haft gesagt joll ich bringen, ba find fie."

"Drei, wohl wohl, brei," sagte er, "geht schon aus, brei Backeln. Und was Du berausfriegt haft?"

— Jesses, die acht Kreuzer! — Wie nach einem Donnersschlag, so war mir die Zunge gelähmt. Natürlich, wenn man nicht weiß, was zu sagen ist! Eingefallen wär's mir im Augenblick: Theuerer ist er worden, der Tabak! Oder: Einen ordinären haben sie nicht gehabt, da hab' ich einen besseren genommen! Aber — siel mir noch rechtzeitig ein — mit einer Lüge machst Du Dein Christopser nicht wett; die

Bahrheit fannst zwar auch nicht sagen, wenn Du nicht als ein unerhört dummer Junge dastehen willst. Da laß es lieber auf ein zweites Bunder ankommen.

"Anderi!" sagte ich sehr laut, "die acht Kreuzer möchtest mir wohl schenken gum Botenlohn."

"Ich werde Dir schon einmal was schenken," antwortete der Alte, "meine Gicht, wenn Du magst. Aber die acht Krenzer brauch' ich selber. Gieb sie nur her."

"Underl, ich hab' fie nicht, mein Sact hat ein Loch."

"Ah so, verzettelt haft sie," sagte ber Alte, "na, nachher tannst mir sie freilich nicht geben." Er klopfte sich bie Pfeise aus, und abgethan war's.

Ein Loch hatte mein Sack freilich, soust könnte man nichts auss und einthun, aber redlich war's nicht von mir und mein festes Vornehmen war, dem Ginleger seine Sach zu vergüten, sobald als möglich.

Sobald als möglich! Woher denn nehmen? Wie ein Stabsofficier, so stat ich jetzt mitten in Schulden und der Silberzwanziger lag im Kirchenschatz und rührte sich nicht.

Nach Neujahr hub wieder die Schule an, allein ich ging nicht auf geradem Wege zu ihr, sondern auf weiten Umschlichen durch die Obstgärten. Der gerade Weg führte nämlich am Krämer vorbei. Dieser stand wohl einmal vordem Schulhause, als ich eintrat, schaute mich auch so ein wenig krumm an, sagte aber nichts, und ich trachtete, daß ich ihm aus den Augen kam.

Da war es eines Tages nach der Schule, daß mir der Lehrer auftrug, ich sollte in den Pfarrhof gehen, der Hochswürdige hätte etwas mit mir zu sprechen.

— Jett! dachte ich, jett geschieht bas Bunder! — Er giebt bas Gelb gurud.

Doch ber Pfarrer, als ich vor ihm ftand, machte nicht jenes Gesicht, wie man es hat, wenn man Geld zurückgeben will. Sehr strenge blickte er mich an, baß ich gleich wie ein armer Sünder meine Augen zu Boben schlug.

"Beter," sagte er endlich mit einem Gemisch von Ernst und Güte, benn er war mir sonst nicht schlecht gewogen. "Beter, mache jett feine Geschichten. Gieb bie Pfeife ber!"

"Die Bfeife?" fragte ich gang trenbergig.

"Gieb fie nur her und leugne nicht! Du rauchft!"

"Rein, Berr Bfarrer!"

"Ich habe einstweilen Deinem Vater nichts gesagt. Wenn Du das Zeng willig hergiebst und mir versprichst, das Lafter sein zu lassen, so braucht's das Schlagen nicht."

"Ich thu' aber nicht rauchen!" rief ich laut.

Da hob er den Finger und sagte: "Aufs erste ein zweites Lafter! Mich, Deinen alten Katecheten, belügen? — Du bist verrathen."

"Wer hat's gejagt?" begehrte ich auf.

"Der Krämer selber, bei bem Du ben Tabak holft und ichuldig bleibst."

Hell aufgelacht habe ich jett, und nachher fachte angefangen zu weinen.

"Mijo, fiehst Du? Giehst Du's jett ein?" fragte er fast freundlich.

Nun mußte freilich alles heraus. "Den Tabat beim Krämer habe ich nicht für mich gekauft, sondern für den Ginleger Anderl, der hat mir wohl einen Silberzwanziger mitgegeben."

"Und was haft Du bamit gemacht?"

3ch wollte etwas erwidern, ftotterte aber nur.

"Heraus mit ber Farbe!" rief ber Pfarrer. "Was hast Du mit bem Silberzwanziger gemacht?"

"Um Christag — auf — auf ben Zinnteller geworfen."

"Auf ben Opferteller? Du? Du wärst es gewesen, ber ben Silberzwanziger hingelegt hat? Und Geld, das nicht Dein Eigen war! Was siel Dir benn ein?"

"Beil ich feinen Kreuger hab' im Cad gehabt. Und fo piel geschänt . . . "

"Flenne nicht, Peter," fagte nun ruhig ber Pfarrer. "Wenn es fo ift, andert fich bie Geschichte."

"Hab' den Tabat müffen schuldig bleiben und bin auch dem Anderl noch schuldig davon," schluchzte ich, wahrscheinlich mit dem Aermling über die Augen sahrend, weil so ein zehnsjähriger Junge selten ein anderes Taschentuch hat.

"Narrl, Narrl!" lachte der Pfarrer. "Dem lieben Herrs gott haft Du das Geld gegeben. Und er hat Dich figen laffen."

"Ja!" beutete ich mit bem Ropf.

"Das scheint nur so, mein Junge," sagte er und strich mit der Hand mir das Haar aus der Stirn, "der liebe Herrgott läßt Keinen sigen. Besser verzinst Keiner als der! Beter, mich hat's nach der Durchsicht der Opsergaben ohnes hin gewundert, daß in meiner Gemeinde Einer ist, der um einen ganzen Silberzwanziger Vertranen zum lieben Gott hat. Konnte mir's aber nicht denken, wer. — Jest haben wir ihn. — Und da haben wir noch Einen!"

Der Pfarrer machte seine Geldtasche auf, nahm mit zwei Fingern zierlich einen Silberzwanziger hervor: "Es ist zwar nicht der nämliche. Dem Herrn wollen wir das Seine lassen, es wächst sich bei ihm auf höhere Zinsen aus, wenn Du brav bleibst. Den da, den nimmst von mir und bezahlst

Deine Schulden. Und wir Zwei, die wir heute nuhere Befanntsichaft miteinander gemacht haben, wollen gute Freunde bleiben. So, jest kannst zum Krämer gehen."

Der Kräner fant es gang jelbstverständlich, baß ich meine Schuld beglich, nicht jo aber ber alte Anderl.

"Du willst mir da die acht Kreuzer erstatten!" rief er barsch aus, als ich ihm die Münzen vorhielt. "Lump, kleiner, Du wirst es weit bringen, wenn Du allemal Deine Schulden bezahlen willst! Ja, ja, ich nehm's schon. So was kann ich brauchen. Aber für ein andermal sei gescheiter!"

Schulden habe ich später noch oft gehabt, aber "gescheiter", wie es ber alte Anderl gemeint, bin ich nicht gewesen. Er selber war mir ein zu schlimmes Beispiel von dem Erfolg seiner Grundsätze. Daß ihm nichts war geblieben, als ein bigchen Tabak — und ordinärer!





## Die Stadt im Malde.

Gine Erinnerung aus ber Balbheimat.

u feiner Zeit bin ich so früh und so unsanft geweckt worden, als in jenen Jahren, da der Mensch am süßesten schläft. Ein achte dis zehnjähriger Bauernjunge soll zweien Herren dienen: dem Bauern, und dazu muß er wachen, der Frau Natur, nach deren Anordnung er zu wachsen und zu gedeihen hat, und dazu soll er recht viel schlafen.

Wenn man im Strohbett auf bem Dachboden liegt und so recht mitten drin ist im Schlasen und Wachsen, und plötzlich pocht unterhalb ein Holzschiet, daß der Staub auswirbelt, den der Holzschier Ris durch alle Nerven. Schlastrunken taumelt man empor und stößt sein Haupt an die Dachbretter, denn es ist rabensinster; siedernd und huschend fährt man ins Beinkleid, denn es ist kalte Winterszeit. Unten in der Stude brennt der Leuchtspan, auf dem Tische steht eine warme Milchbrühe und ein wohlgeschmorter Brennsterz, allein der taumelnde Junge ist zum Essen noch nicht aufgelegt. Er nimmt aber doch den Beinlössel und schan er weiß,

es wird Tag werben und es wird wieder Abend werben, bevor er bas Mittagsmahl befommt.

Dann mit bem Rnecht hinaus in ben Stall, zwei Baar Ochjen einweben (einjochen), fie auf holverigem Schneepfab hinabführen in den Graben, fie dort an Rohlenfuhren fpannen, Die Abends vorher burch ein anderes Fuhrwert aus der "Stadt" gefommen find, und bieje Rohlenfuhren ben brei Stunden langen Weg, ber unter ben ichwerfälligen Ochjenfüßen ein vierftundiger wird, hinausschleppen in bas Mirathal zum Gifenhammer: bas hat zu geschehen und es geschieht. Boran ber Knecht mit feiner Rrippenfuhr, hinten brein ber Rnabe mit seiner Rrippenfuhr. Das Gesicht ift mit einem Tuchlappen verbunden, daß nur die rothe Mafenfpite ein bifichen hervorgudt, die Sande fteden in einem Baar Bollenfäuftlingen, bas Lobenjäckel ift mit einem Strick enge um ben Leib gebunden - das geht, allein die Guge find nicht io aludlich; die muffen in ihrem verwaschenen Schuhwert auf Schnee und Gis babertrotten, langfam wie bie Ochfen an ihren ichweren Schlittenfuhren, und um fich boch burch Bewegung möglichft vor Ralte und Froft zu ichüten, ichlägt ber Rnabe fortwährend mit ben Schuhen aneinander, bag es ordentlich flingt im gefrorenen leber. Und bagwischen bas langweilige "Si, Sott!" und bas Facheln mit ber Beitiche und das Mechzen ber Finbre - und in der Rrippe fniftern manchmal die Rohlen, als ob noch Feuer in ihnen wäre io friecht's mübiam poran.

Endlich wird es Tag, endlich geht die Sonne auf, da kommen unfichtbare Meffer, die an Bangen und Nase noch schärfer schneiben als die Nachtluft, und der Schnee winselt unter den Schlittenkufen. Da die Straße sich mählich gegen das Mürzthal senkt, so kommt man aus der kalten Sonne,

bie nur auf ben Höhen scheint, in ben Nebel; die Wälder sind silberweiß von Sisnadeln und das Wasser in den Gründen quillt hie und da sulzig aus seiner Sisdecke hervor, und der Uthemhauch aus dem Munde der Fuhrleute, aus den Mäulern der Ainder wird eine Dampswolke, deren Bläschen als Schneesstand zu Boden fallen. In solchen Tagen kann man sich's gar nicht vorstellen, daß es noch einmal Sommer werden soll auf Erden.

Schon lange hat man bas Bochen bes Gifenhammers gehört, benn ber talte Winter ift ein guter Schallleiter; endlich treten aus bem Nebel die dunflen Daffen ber Schladenhaufen und der roftbraunen Effen hervor. Der "Fachter" fommt, ein Beamter, welcher fich von bem richtigen Dage ber Rohlenfuhr überzeugt. Der Rnecht hat ein ichmales Solgbrettehen mit fleinen Ginschnitten bei fich, ben "Rosch", in welchen der Fachter den Empfang der zwei Kohlenfuhren mit zwei neuen Ginschnitten bestätigt. Dann werben bie Rohlenfrippen vom Schlitten gefturgt und die Fuhrwerke heben ihre Rückfahrt an. Aufwarts mit leeren Rrippen geht's nicht beffer, wie abwarts mit vollen. Im Graben, wo fie bes Morgens die ichweren Suhren vorgefunden, laffen fie jett Die leeren Rrippenschlitten ftehen und fehren am bunflen Abend ausgefroftelt und hungerig heim, um am nächften Tage mit neuen Juhren, die mittlerweile Undere aus ber "Stadt" bringen, benfelben Weg wieder zu machen. Der Bauer verdiente fich damals mit vier Ochsen, zwei Rrippen, einem Rnecht und einem nichtigen Jungen täglich zwei bis brei Gulben. Um bas fann man fich ichon ein paar verfrorene Finger und Behen und Rafen gefallen laffen, besonders wenn fie nicht am eigenen Leib hangen, sondern bem Rnecht und bem Stalljungen gehören.

Auch ich hab's einmal einen Winter lang mitgemacht als Kohlenführerjunge. Wir schleiften die Fuhren vom Alpel den Alpsteig herab ins Mürzthal zum Sisenhammer, der neben dem Schlosse Feistritz steht. Damals in der kümmerslichen Kleidung und in der Noth des Frostes habe ich nicht ahnen können, daß einmal Frühling kommen, und daß ich in demselben Schlosse Feistritz einmal ein Schlosseralein zur Braut holen würde, wie es thatsächlich zwanzig Jahre später geschen ist.

Damals als Knabe hatte mich an ber ganzen Kohlenwirthschaft vor Allem die "Stadt" interessirt, von welcher die Fuhren kamen, die wir dann von unserem Graben aus weiterzuschleppen hatten. Und da sagte mir mein Vater einmal: "Wenn Du jetzt kleißig Kohlen führst, Peterl, so will ich Dich im Sommer, wenn's grün ist, einmal in die Stadt führen."

Es ging langwierig, der März trieb's frauser als der December, vergrub den Kohlenweg mit Schnee, so daß unterwegs etliche Fuhren stecken Nieben, die schnee, so daß unterwegs etliche Fuhren stecken Nieben, die schneeze Krippe ragte als weißes Hügelchen auf weitem Schneeplane. Aber endlich wurde es grün. Ganz sachte zuerst, denn der Kasen, auf dem der Schnee geschmolzen, war fahl wie eine Bettlerjoppe. Aber diese Joppe begann sich nun zu schmücken wie ein Bräutigamszrock: zuerst mit ganz kleinen Maßliebchen, dann mit gelbleuchtenden Löwenzähnen, mit Schlüssebchen, mit Bergismeinnicht, mit Kleeblüthen, mit Rosen — und Pfingsten war da! D Wunder Gottes, daß alsjährlich die Welt so von den Todten ausersteht! Daß wenige Monate nach kalter Starrniß ein Lodern und Leuchten kann sein allerwärts, und ein Singen und Klingen in allen Wipfeln. Wir ahnen es nach unserem eigenen lebensseudigen Wesen, daß jeglicher Creatur wohl

sein muß um diese Zeit; was aber das Glänzen und Klingen und andere Schönheit betrifft, die haben wir unseren Angen und Ohren, unseren Sinnen zu verdanken, welche die Schönheit nicht etwa vermitteln (benn außerhalb des Menschen ist sie gar nicht), sondern sie in ihm als solche erst wecken. Unser Organismus ist eine so herrliche Anstalt zum Genusse der Welt, daß wir — meine ich — dem Schöpfer dasur nicht genug danken können. Er hätte uns ja in ewigen Winter begraben können, wie den Eisbären, oder in ewige Nacht, wie den Manlwurf, oder in ewige Stumpsheit, wie die Aufter. Er wäre uns keine Verantwortung schuldig gewesen. Aber er gab uns ein Auge mit einem Weer von Licht und Farbe, ein Ohr nit einer Welt von Klängen, ein Herz mit einem Himmel voll Freude, die durch äußere Erscheinungen nur angeregt werden dürsen.

Ich glaube, da schwärmt Jemand! Berzeiht, es ist ja Frühling. Und Frühling war's an jenem sonnigen Pfingstsonntag, als ich an der Seite meines Baters eine Waldschlucht entlang ging — gegen die Stadt. Es war jene tiese Engschlucht, welche zwischen den Bergzügen des Hochbirstling und des Teuselsstein sich in langen Windungen hinanzieht.

Ein luftklares Wasser rauschte uns entgegen; an ben bunkelgrün bemoosten Steinblöcken gischtete es weiß wie Schneeflaum, in den stillen Tümpeln glitten, jett langsam sich wiegend, plötzlich blitzschnell hinschießend, die Forellen. Wir schritten dahin unter dem Schatten langästiger Fichtenbäume, an deren Zweigen die jungen, zarten, lichtgrünen Triebe prangten. Die Schlucht wurde immer enger, das Wasser immer wilder, der Wald immer finsterer; "und der Stadt," sagte mein Vater, "kommen wir immer näher."

Kein Mensch begegnete uns auf bem schmalen, hohl ausgesahrenen Wege, der schwarz vor Kohlenstaub war. Ein scharfer Rauchgeruch prickelte in die Nase. Plöglich weitete sich die Schlucht und das Auge konnte frei hinkliegen auf die Berghänge, an welchen weithin gefälltes und entschältes Holz lag. Zwischen herab zogen die langen Riesen, die aus glatten Baumstämmen gezogenen Rinnen, an welchen die Holzblöcke herabgerutscht kommen in das Thal. Das Engthal schöft hat sich zu einem Kessel geweitet, in welchen von den Waldhöhen herab mehrere Gräben und Wässer ausmünden. Und hier auf ebenem Wiesengrunde stehen zwanzig die dreißig Hütten, in welchen die Holzer und Kohlenbrenner wohnen, dazwischen rauchende Weiler und mit schwarzglänzenden Kohlen gefüllte Bretterbarren.

Das war die "Stadt". So wurde in der ganzen Gegend die Kohlstätte genannt.

Des Festtages wegen ruhte alle Arbeit und waren nur einige Kohlenbrenner anwesend, um die glosenden Meiler zu bewachen. Um Kopse eines Brunnentroges, aus bessen Ständer der mächtige Quell sprudelte, saß ein Weib. Es hatte ein kleines Kind auf bem Schoß, und brei andere gausterten herum und plätscherten mit Händen und Füßen im Wasser. Das Weib hatte ein Gebetbuch in der Hand und sas darin, soweit die Kinder daran nicht hinderten und so gut sie es eben gelernt hatte, ihre Pfingstandacht. Sie kannte meinen Vater sogleich, war er doch ein weitläusiger Vetter zu ihr, und sie fragte, wieso das käme, daß wir heute daherstiegen?

"Wir wollen gu ben Feiertagen boch in die Stadt gehen!" fagte mein Bater ichalfhaft.

"Ihr geht herein und Unfereins möcht' hinaus," vertette bie Kohlenbrennerin, die ein rundes Gesichtel und braunes, glatt gekämmtes Haar hatte. "Ueber ein Jahr ift's gewiß icon, bag ich in keiner Kirche mehr gewesen bin."

"Bift leicht eine Beibin worben?" neckte mein Bater.

"Bor lauter kleinen Kindern alleweil!" feufzte fie. "Er ist die längst' Zeit nicht baseim und ich bin angehängt wie ein Kettenhund. Ist das Eine aus den Windeln, so kraucht das Andere hinein. Es ist ein helles Kreuz; in diesen Stucken ist halt der Herrgott allzufreigebig."

"Du wirst es sein," sagte mein Bater, und wir trotteten langsam weiter zwischen ben geschwärzten Hitten, kunmerslichen Salatgärtlein und träge rauchenben Meilern hin.

Dort und da stand ein rußiger Geselle, riß mit einem Eisenkrampen dem Meiser die glühende Brust auf und kraute Kohlen hervor. Auf diese Kohlen goß er Wasser, bis alse Gluth gedämpst war, aber sie knisterten noch lange. Wein Bater hob ein Stück Kohle auf und schaute es prüsend an. Er verstand etwas davon. Wir hatten auch in unserem Walde eine Kohlenstatt gehabt, auf der er zur Winterszeit selbst der Köhler gewesen; ich half ihm dabei, und zwar so, daß er die Kohlen brannte, das Feuer störte und dämpste, ich aber die Milchsuppe aß, die uns die Mutter in den Wald geschickt hatte. — Unter einem Hollunderstrauch setzen wir uns nun nieder und aßen Brot und Salz, das der Vater mitgenommen hatte. Nachdem ich mehrmals scharf in mein Stück gedissen hatte, that ich die Frage: "Vater, woher kommen denn die kleinen Kinder?"

Er schaute erusthaft auf mich her und sagte: "Bas geht benn bas Dich an? Du haft heut schon wieder Dein Haar nicht gefämmt!"

Ich strählte es mit den Fingern glatt, und da fiel es mir ein, daß ich zum Brunnen laufen und mich auch waschen könnte Ich lief zum Brunnen, wusch mit den Händen mein Gesicht, die Kohlenbrennerin legte ihr Gebetbuch weg, nahm ihre blaue Schürze und trocknete mich damit ab. Als das geschehen war, schaute ich das kleine Ding an, welches sie auf dem Schoß hielt und welches sie jetzt, da es zu piepsen begann, an die Brust nahm, und ich fragte: "Woher kommen denn die kleinen Kinder?"

"Sie kommen von Bater und Mutter," antwortete bas Köhlerweib gang ruhig.

"Wie ift benn bas?" fragte ich wieber.

"Ja," sagte sie, "wenn fich Bater und Mutter halt rechtschaffen gern haben, ba legt ber liebe Gott jum Lohn zwischen sie ein kleines Kindlein hinein. Das gehört ihnen."

"So!" fagte ich, fümmerte mich nicht weiter brum, lief bem Bache gu, um mit ber hand Forellen gu fangen.

Mittlerweile hatte, wie ich später erfahren, mein Bater mit dem Beibe geplaudert.

Er war hinter dem Brunnen geftanden, trat dann hers vor und fagte:

"Nau, ihr Zwei, Du und mein Bub, führt schöne Gespräche miteinander!"

"'s ist aus der Beis, wie man die Kinder anlügt!" rief sie.

"So?" sagte mein Bater. "Benn die Bahrheit fitisch wäre, so hätt' fie geschrien, so nahe bist ihr tommen."

"Benn sich Vater und Mutter recht lieb haben!" sprach das Weib und verbeckte mit der Schürze ihr Gesicht. "Bon Liebe weiß ich nichts, und Junge wie die Kaninchen. Er geht aus und geht heim, trinkt, spielt, rauft, schaut mich nicht an, sagt nie ein gutes Wort zu mir, auch geschlagen hat er mich — und doch!"

"Das ift ja ein Rabenband!" rief mein Bater.

"Ich mußt' ins Wasser gehen," sagte das Weib, "wenn ich nicht doch wußt', daß er besser ist, als er sich stellt. Freilich schaut er auch die Kinder nicht an, aber er schamt sich nur und will sein Herz nicht zeigen."

"Lagt Gud, aber nothleiden daheim, mahrend er die

Sach verpraßt!"

"Das tann man nicht fagen," fprach fie lebhaft. "Er verdient's hart und muß auch feine Berftreuung haben."

"Den Kindern fehlt das nahrhafte Effen, das Gewand . . . "

"Mein Gott, es ist ja gut, wenn sie abgehärtet werben. Mein Mann hat's als Kind auch nicht besser gehabt."

"Und Dich noch mißhandeln!"

"Geh' weg, ein alter Holzfnecht ist das Zuschlagen gewohnt. 's konnnt ihm manchmal halt nur die Hand aus. Fit nicht schlecht gemeint."

Jest sagte mein Vater nichts mehr, dachte sich aber sein Theil, daß ihr der Schmerzensschrei nur plötslich so über die Lippen gesprungen sei, daß sie doch in Lieb an ihrem Manne hing. — Daß sie erst in einsamem Weinen und Beten ihren Trost wieder gesunden, davon wußte man nichts.

So viel ber Erinnerung an jenen Pfingstgang in die "Stadt". Ich könnte weiter plandern und einen netten Schluß bichten, wie sich's für eine Maienunterhaltung wohl gehört, allein wir wollen diesmal bei der nackten Wahrheit bleiben, sie ist im Ganzen ja so unerfreulich nicht, da mitten in aller Noth treue Herzen stehen.

Behn Jahre später bin ich wieder einmal in die "Stadt" gekommen. Jenes Weib war noch immer da, ihr Haar war

noch immer braun, aber ihr Gesicht war nicht mehr rund, und sie hatte fünfzehn Kinder, wovon das älteste siebzehn Jahre und das jüngste sechs Monate alt war. Ich wunderte mich schier darüber, daß die kleinen Kinder eines alten Ehepaares geradeso jung sein können, als die zwanzigjähriger Leute. Das älteste Mädel — Anna Liese ward es gerusen — kniete gerade im Gärtlein und band Nelken an den Stab. Mit mir war ein frischer Kamerad gekommen, der ging das frische Mädel um ein Blümel an. Sie steckte es ihm an den Hul. Er ging sie um ein Küssel an. Sie sagte, das müsse nicht sein. Er sprach, es müsse sein! Darauf preste sie die Lippen sest zusammen und hielt sie ihm hin. Als er sie rasch geküst hatte, that sie den Mund wieder auf und sprach: "Haft jett mehr?" "Noch nicht," sprach er. Und sie brauf: "Geh' mir weiter, ich hab' für so Dummheiten keine Zeit."

"Mit Der ift nichts zu machen," sagte mein Kamerad mißmuthig. "Das wird Gine zum Heiraten, aber nicht zum Gernhaben."

... Der Schelm machte einen Unterschieb.

Hente schlasen die Menschen jener "Stadt" zum Theil auf dem Friedhose zu Krieglach, zum anderen Theil sind sie zerstreut in der weiten Belt. Bon der "Stadt" selbst liegt tein Balken mehr auf dem anderen; wo die Meiler gestanden, wächst grünes Gras, wo die Hitten gestanden, wachst grünes Gras, wo die Hitten gestanden, wachsen junge Lärchen und Fichten, und Wildniß, Wildniß wuchert auf dem Grunde, der mit dem Schweiße und mit den Zähren der Menschen so reichlich gedüngt worden ist. Selten schwankt aus den Gebirgsgräben noch eine Kohlensuhr hervor, denn auch im weiten Thale sind die vielen kleinen Eisenhämmer, welche sonst der pochende Puls der Gegend gewesen, stille geworden.

Jetzt kommt Einer nachgetorkelt und fragt der Anna Liese nach. Die ist nicht mehr zu haben. Jener frische Kamerad hat sich endlich doch noch besonnen, daß Gernhaben und Heiraten sich nicht ausschließen, sondern ganz hübsch zusammenpassen. Und gut geht's.

5



## Aus der Gifenhämmerzeit.

Gine Grinnerung aus ber Balbheimat.

ie Vierziger-Jahre hatten strenge Winter. Im März aber kam stets plötslich der Föhn und schmolz den Schnee in wenigen Tagen. Wir freuten uns des wieder enthüllten Nasens, der alsbald zu grünen begann; aber damit war die leichtlebige, heitere Wintersrast dahin, und die wachsenden Tage brachten arbeitsschwere Zeit des Pfluges und der Egge, der Sichel und der Sense. Diese Zeit der blinkenden Werkzeuge hatte einst ein kleines Borspiel.

Noch tief in der Nacht weckte mich an einem Frühlingsmorgen mein Vater und sagte, er gehe heute in das Mürzthal. Benn ich mitgehen wolle, so möge ich mich eilig zusammenthun, aber die scharfbenagelten Binterschuhe anziehen, es sei ber Beg noch eisig.

Sonst, wenn ich in früherer Stunde zur Alltäglichseit geweckt wurde, bedurfte es allerlei Anstreugungen außer und in mir, bis ich die Augen zur Noth aufbrachte, um sie doch wieder auf etliche Minuten zusallen zu lassen, benn meine

alte Uhne mar ber Meinung, ein allgurafches Mus-bem-Schlafespringen mache Ropfweh. Beute war ich mit einem Ruck munter, benn ins Murgthal mitgehen, bas war in meiner Rindheit bas Berrlichfte, mas mir paffiren fonnte. Bir waren bald reifefertig, ber Bater nahm feinen großen Stock, ich meinen fleinen; die Laterne nahmen wir nicht, weil es fternhell war - und fo gingen wir davon. Die erfte halbe Stunde mar es wie allemal, wenn ich früh Morgens mit dem Bater ging, wir schwiegen ftill und beteten mahrend bes Gehens Jeber für fich das Morgengebet. Wir hatten wohl fo ziemlich bas gleiche, aber ich murbe immer ein aut Theil früher fertig als er und mußte mich bann ftill gebulben, bis er ben Sut auffette und fich rauiverte. Das war bas Zeichen, bag ich ein Gefprach beginnen durfte, benn ich war fortnährend voll von Fragen und Phantastereien, auf die ber Bater bisweilen berart einging. daß alles noch räthselhafter und phantaftifcher murbe, Gewöhnlich aber unterrichtete er mich in feiner gutigen und flaren Beife, daß ich alles mohl verftand.

Nadsbem wir an biesem Frühmorgen etwa zwei Stunden gegangen und hinausgekommen waren über die entwaldete Berghöhe, lag vor uns das weite Thal der Mürz. Bon Mürzzuschlag dis Kapfenberg behnte es sich stundenlang, und wenn ich es sonst im Morgengrauen sah, lag im Thale der Nebel wie ein grauer See, aus welchem einzelne Hösen und die jenseitigen Berge blaudustig emporragten. Heute war es anders, und heiß erschraft ich vor dem, was ich sah. War denn der Franzose wieder im Land? Oder gar der Türt'? In Kindberg, das tief unter uns lag, sohte an vielen Stellen glührothes Feuer auf. Auch im oberen Thal, über Mitterdorf, Krieglach und Feistrig, und gen Mürz-

zuschlag hin waren rothe Feuerfäulen; im nahen Kindthal sprühten mächtige Garben von Funten empor.

"Märrlein, Du kleines!" jagte mein Vater, als ich mich mit beiden Fäusten trampshaft an seinen Rock hielt, "das ist ja nichts. Das sind ja nur die Eisenhämmer. Lauter Schmiederauchfänge, aus denen Funken springen. Hörst Du denn nicht das Pochen und das Klappern der Hämmer?"

"Ich höre es wohl, aber ich habe gedacht, das wären bie Kanonen und Kugelstutzen," versetzte ich aufathmend.

"Rind, wo fame benn jett ber Feind her? Der liebe Berrgott hute unfer Steirerland!"

"Aber wie ift es benn," fragte ich, "daß bie Dacher nicht brennend werben, wenn fo viel Feuer herumfliegt?"

"Die Dächer sind voller Staub und Asche, das brennt nicht. Und dieses Feuer, das so schreckdar wild aussieht, es ist nicht so arg, es ist auch nur glühende Asche, Ruß und Geschlack, wie es aus der Esse aussprüht, wenn der Blasebalg dreinbläst."

"Und warum sprüht es benn just in ber Nacht so?" fragte ich.

"Es sprüht auch beim Tag so," antwortete der Bater lächelnd, "aber gegen das Sonnenlicht kommt dieser Schein nicht auf, und was jetzt so bluthroth leuchtet, das ist bei Tag nur der rußige Nauch, der aus dem Schornsteine aufsteigt."

"Thun fie benn in ben Schmieben nicht fchlafen?"

"Das wohl, aber sie stehen sehr früh auf, ober lassen in ben größeren Essen gar bas Feuer nicht ausgehen, weil es sonst schwer eist und viel Kohlen braucht, bis die Sitze wieder erzeugt wird. Da wachen und arbeiten die einen Schmiede, während die anderen schlafen."

"Giebt's benn so viel Ochsen zu behnsen im Mirzthal?" war meine Frage, benn ich hatte einmal bem hufschmied zu Hauftein zugeschant, wie er einem Zugochsen hufeisen an die Nauen nagelte.

"D Knäblein, Knäblein!" rief mein Bater, "die Schmiede haben noch ein wenig mehr zu thun, als wie zu hufen. Du bift ein Steirer; wenn wir auf unserem Gebirge auch nichts haben, als Feld und Alm und Wald, follteft Du doch ichon wiffen, mogu die vielen hundert Rrippen von Solgtoblen verwendet werden, die unsere Nachbarn Jahr für Jahr ins Thal hinaus führen. Sollteft auch wiffen, daß Dein Beimatland Steiermart bas Land ber hammerschmiebe ift. Wenn Du jett, bevor ber Tag aufgeht, vom hohen Simmel mit fehr auten Augen herabichauen fonnteft auf unfere Steiermart. fo würdeft Du, besonders im Oberland, auch bie anderen Thaler fo fprühen und leuchten feben, wie hier bas Dlurgthal. Es fprüht in Neuberg und bei Mariagell und in ber Beitsch, es sprüht im Ennsthal und im Murthal, an ber Feiftrit, an ber Rainach, an ber Gulm und an ber Sann. wo die Leut' schon gar nicht mehr deutsch sprechen, aber fprühen thut's boch. In Borbernberg, in Gifenerg, in Siflau follst es erft feben, und überall, wo Sochöfen find. In den Sochöfen wird bas Erg, bas fie aus bem Gebirg graben, geschmolzen, daß das Gifen herausrinnt wie ein hellglühender Mühlbach. Da fprüht's auch, mein Bübel! Da find wenn ihrer zwei, brei Hochofen nebeneinander ftehen in ber Racht ichier bie Felsberge roth vor lauter Schein. Und ichauft in ben Dfen, fo fiehft ein ichneeweißes Licht, blendend wie die Sonne. Das ift ein anderes Feuer, als babeim bei unferem Sufichmied. Das Erz graben fie aus bem Ergberg, ber weit brinnen im Gebirg fteht und mehr

werth ist, als alles Gold und Silber von Oesterreich. Das Eisen, das im Hochosen aus dem Erz rinnt, erstarrt in der freien Luft sogleich, wird nachher mit Hämmern zerschlagen und in schweren Schollen durch das ganze Land versührt, zu jedem Eisenhammer hin, wo sie aus diesem Roheisen immer seineres Sisen, das Schmiedeeisen, den Stahl und daraus allerhand Geräthe und Werkzeuge machen."

"Auch Schuhnägel vielleicht?" fragte ich, weil mich einer bavon burch die Schuhsohle in die Ferse stach.

"Schuhnagel, Meffer, Stifte und Gifenbrahte, machen fie braufen bei Stadt Steier herum. Bei uns im Land machen fie in den Gifenhämmern Pflugicharen, Eggengahne, Strohichneibemeffer, Saden, Mexte, Drabte, Ragel, Schlöffer, Retten, Bfannen und Allerlei, mas Du aus Gifen an ben Saufern und Wertstätten nur feben und benten magft. Die fleineren Schmiebe, die fahren bamit auf die Nahrmartte. Größere Sammer giebt's, bie machen auch Reug zum leutumbringen - mußt Du wiffen. Das Wichtigste aber, mas in ben steirischen Sammerwerten gemacht und auch weit in frembe Länber verführt wirb, find Genfen und Sicheln. Millionen Stud werben Dir verschickt alle Nahr, und barum fonnen die Sammerherren mit ihren Frauen fo vornehm herumfahren mit flinken Röfflein. Und mit bem Gelb prahlen fie, daß es nur so praffelt im Land, und wo ein übermuthig Stückel aufgeführt wird, ba ift gewiß ein hammerherr babei. Ift alleweil so gewesen im Land: wo ber hammerschmied, bort gilt ber Bauer nit. - Wird auch einmal beffer werben, verhoff' ich. Nett muffen wir noch froh fein, daß wir unfere Rohlen zu Beld machen fonnen. Bar zu Beicheite find gewesen, haben es mit Steinfohlen probirt, die thun's

aber nicht; das rechte Eisen muß mit Holzkohlenseuer gearbeitet werden, sonst ist's nichts nut. Die Holzkohlen, die wir Bauern liesern, die machen es ja, daß steirisch Sisen in der Welt so gut estimirt wird. Kommen halt die polnischen und russischen Juden und türkischen Händler, auch aus Ungarn und Böhmen, werden von den Hammerherren brad bewirthet und kausen ihnen die Eisenwaaren ab, oft zu tausend Gulden auf einmal. Sollen da draußen in einer großen Stadt die Schmiede von der ganzen Welt einmal zusammengekommen sein um einen eisernen Tisch, und Jeder wollt' die schmied kat nicht mitgestritten, sondern soll zulett mit seiner Sense den eisernen Tisch mitten auseinander gehauen haben."

"Wird sie wohl schartig worden sein, die Sense. Nicht?" Ohne auf diese mußige Frage Antwort zu geben, suhr der Bater — indem wir im Morgengrauen sachte thalab stiegen — fort zu sprechen:

"Wie die Anzeichen sind, wird's nicht immer so dauern mit den Eisenhämmern. Man hört allerlei Sachen. Merkwürdige Sachen, mein Bübel, wie sie unsere Vorsahren nicht gehört haben. Da draußen auf dem flachen Land irgendwo — sie sagen im Mährischen oder wo — da bauen sie eine Eisenbahn."

"Gine Gifenbahn? Bas ift bas?"

"Da legen fie auf der Straße hin und hin zwei eiferne Leisten, daß darauf die Wagenräder recht glatt und eben gehen können. Auf diese Weise sollen ein Paar Rösser schwere Wagen fünf und sechs auf einmal ziehen können. Es wird auch gelogen über die Sach', daß sie eine Maschine ersunden hätten, die das Feuer treibt, anstatt der Fuhrmann, und die vor die Wagen gespannt wird und wie ein Roß ziehen kann.

Sind dumme Sachen, ich sag' Dir's nur, daß Du's nicht glauben sollst, wenn Du davon hörst."

Dreiundvierzig Jahre ist es her, seit von einem zwar einsachen, aber vernünftigen Mann diese Worte gesprochen worden find, in Steiermark, wenige Stunden vom Semmering.

"Nein, Bater," antwortete ich, "bas werde ich gewiß nicht glauben."

"Aber das ist wahr," suhr er fort, "daß sie jetzt viel mehr Eisen brauchen in der Welt, als vor Zeiten. Es werden da und bort auch schon große Eisenhämmer gebaut, wo mehr als hundert Schniede beschäftigt sind, und wo sie extra noch mit Wasserdung arbeiten sollen, was weiß ich, wie! In diesen großen Werken machen sie alles, und weit wohlseiler als in den kleinen, und desweg wird's ein rechter Schade sein für unsere Eisenhämmer, und hört man, etsiche sollen schon keine Arbeit mehr haben, zugesperrt oder an die großen Werke verkauft werden. Nachher ist's traurig um uns. Weiß Gott, wie's noch wird mit der Welt!"\*)

<sup>\*)</sup> Die Menberung ift bor fich gegangen. Die größten Gifenwerte bes Landes find beute Beltweg, Donamit, Reuberg, Grag, Stöflach, Guftwert. Mittlere Berte, wobon eines boch immerhin mehrere Sundert Arbeiter beschäftigt ober beschäftigen tann, find Rindberg, Brieglach, Bartberg, Rapfenberg, St. Michael, Rottenmann, Mumubl. Gibismalb, Storee, benen fich aufchließen bie Berte in Turrach, Bubenburg, Murau, Zeiring, Anittelfelb, Thorl, Murgaufchlag, Breitenau, Stang, Eppenftein 2c. Außerbem floriren auch noch ungablige fleine Gifenhammer, wie fie bier befdrieben find. Der Rammerbegirt in Oberfteiermart bermag unter ben heutigen Buftanben jahrlich an 2 Millionen Metercentner Robeifen gu erzeugen, nabegu 50 Brocent bes in ben gesammten öfterreichischen Rronlandern jahrlich erzeugten Robeifens. Die Sichelfabrication hat in Oberfteiermart aufgehört, hingegen ift bie Sensenerzengung geftiegen. Gegenwärtig Rofegger, Doch bom Dachftein. 10

Mittlerweile war es licht geworden, und wo früher die feurigen Springbrunnen aus ben Schornsteinen gestiegen waren, da flog jetzt dünner, brauner Rauch auf. Wir waren in das Thal gekommen, gingen an einem überquellenden Hammersbachsloß entlang und auf glattem, kohlschwarzem Wege einer der Hämmerhütten zu, aus deren offenem Thor uns greller Gluthschein entgegenleuchtete.

Ueber dem Thore war das Bergmannszeichen, die gefreuzten Hämmer und Schlegel, über dem schwarzen Dache ragten die weißgetünchten Schornsteine auf, die an ihrer Mündung mit lentbaren Klappen versehen waren, womit man, wie der Bater belehrte, den Luftzug regeln könne.

So waren wir der Schmiede ganz nahe gekommen. Ich sagte nichts, denn ich wollte in die Schmiede gehen und hatte doch Angst vor dem Lärm, der drinnen war, und vor den Funken, die durch die finsteren Räume flogen. Mein Bater sagte auch nichts, sondern führte mich hinein. Vor dem Thore hatte eine Tasel gestanden: "Fremden ist der Eintritt nicht gestattet!" Aber ein Mann, den mein Bater sragend angeblickt, sagte: "Aur zu!"

Was ich zuerst sah, das war ein sprühendes Stück Sonne, das von der brüllenden Esse mit Schwung herbeisgebracht wurde und auf den Amboß geworsen, tonlos, als wäre es von Teig. Jetzt hob sich auf massigem Hebelbaume der Hammer und siel nieder in die weiche Masse, daß ein Meer von Funken durch die Hütte schoß. Ich barg mich vor Schreck und Angst hinter den Rücken meines Baters, aber

giebt es in Steiermark an 800 Senfenschmiebe, welche jährlich gegen  $2^{1}/_{2}$  Millionen Senfen verfertigen. Die Production von anderen Stahlwaaren, Gußwaaren, Blechen, Drähten und Maschinen steht auf hoher Stufe.

bie Funken waren bereits angestogen an mein Leiblein, und ich war nur höchlich überrascht, daß ich nicht lichterloh brannte, ja nicht einmal einen Schmerz wahrnahm an den Händen, an welche die feurigen Mücken gesaust waren. Auch der zweite und dritte Hammerschlag jagte ein Heer von Schlacken und Funken hinaus, aber je platter das Eisenstück geschlagen wurde, je rascher der Hammer darauf niedersiel, desto weniger sprühte es. Ein Schmied stand da, der wandte mit langer Zange das Gisenstück hin und her, bis das Geschlacke von allen Seiten herausgehämmert war. Das weiße Glühen war immer röther und matter geworden, und endlich hatte das Stück nur mehr die grane Farbe des Eisens. Es wurde hingeschleudert, der Hammer stand still.

3ch war ein wenig breifter geworden und befah mir jett die Dinge, obwohl es gang dunkel mar, wenn bas Feuer nicht leuchtete. Bor Allem fiel mir ein großer Leberfasten auf. ber Uthem ichopfte. Der Blajebalg war's, welcher, von Bafferfraft aufgezogen, durch Röhren in die Effe blies. Auf der Erbe lag allerlei altes Gifen umber. Un ben Banden lehnten und hingen in gangen Reihen Bangen, Bammer, Schlegel, Reilen, Sacfen, Beile und anderlei, was ich gar nicht fannte. Rett erft fielen mir auch die Schmiede auf, über beren ruffige Gefichter und entblößte Bruft die Schweiftropfen rannen. Wir gingen weiter und tamen zu anderen Gffen, wo bie Schmiede mit Gifenschaufeln Rohlen in die Gluth warfen, Die jofort mit glanglofer, blauer Flamme grollend zu brennen begannen. In einer Gife glühte man Gifenftude, die bernach unter fleinere, rafcher pochende Sammer tamen. Sier wurden fie - wie fie ber Schmied wendete und brehte - in langliche Formen gehämmert, an benen ich nach und nach bie Geftalt ber Genje erfaunte. Beil bas Gifen balb fühlte und

noch unrein war, so mußte es immer wieder in die Esse, aus der es glühend und sprühend hervorkam. So wiederholte sich's, bis der Hammer und das kleine Handgehämmer der Schmiede endlich eine vollkommene Sense zuwege gebracht hatte, die dann schrillend auf einen Haufen von Sensen hinfiel.

War der Lärm in der Schmiede auf einen Augenblick verstummt, so hörte man draußen das Rauschen des Wassers, das von hohem Floß auf die Räder niederstürzte. Aber der Lärm ging immer von neuem los, und es geschah an den Essen und Hämmern immer dasselbe. Auch meine Sense, die ich werden sah, war lange noch nicht fertig. Sie wurde neuerdings geglüht und kam unter die Handhämmer der Schmiede, die sie seiner formend in gleichem Tatte bearbeiteten, dis der Henke und der Rückenrand und die Schneide und die Spite fertig waren. Sie hatte nun eine Reihe von kleinen Narben bis zur Spite hinaus und war überlausen mit einem schönen violetten Blau.

Mir sielen aber die Schmiede auf. "Warum sie allemal noch einen leeren Schlag auf den Amboß machen, wenn die Sense schon weggezogen ist?" so fragte ich. Mein Vater antswortete: "Das thun die Schmiede überall; mit dem Schlage auf den Amboß schmieden sie Kette sester, mit welcher der höllische Orach' gesesselt ist; sonst thät' sie endlich brechen und der böse Feind wär' los und ledig."

Nun tam die Sense noch auf einen Schleifstein; ber ging so scharf, daß die Stahlschneide, die sest auf ihn gedrückt lag, unter ohrenzerreißendem Geschrille beständig einen hellen Blitzschein von sich gab, was noch das Allerschönste war in ber ganzen Schmiede.

Bollte id)'s genau nehmen, fo mußte ich auch bas Berfonal aufgählen, burch beffen Sande ein Stud Gifen geht,

bis es Sense ist, ich müßte den Kohlenbuben, Strecker, Breitenheizer, Abschinner und Kramrichter nennen und vor Allem den Obersten, den Essemeister. Ich müßte auch den Streckhammer, den Breithammer und den Kleinhammer genauer beschreiben, endlich das Abschinnern (Abschaben) der fertigen Sensen, und das Stempeln mit dem Firmazeichen und das Kramrichten (das in den Krams, ins Magazin-Bringen der Baare).

Ich bin aber fein gesernter Schmiedegeselle und werde wohl manche Handgriffe und Borgange übersehen haben, bis das Werfzeug des Mahders fertig war. — Aehnlich, sagte mein Bater, würden auch die Sicheln gemacht, aber ganz anders die Messer und alle Schneidewerfzeuge, die einen sederigen Stahl haben.

"Glückauf!" rief mein Vater ben Schmieben zu. Diese hörten nichts. Wir gingen — stets angesochten von sprühenben Funken — ins Freie. Dort war es freilich noch schöner; wir gingen unter Pappeln hin und hörten noch lange bas bumpse Hammerpochen und bas Wasserranschen hinter uns.

Sch hatte ein blauschimmerndes Stück Schlacke mit mir genommen und betrachtete es jett wie einen errungenen Schat.

"Das ist nichts," sagte nein Vater und zog ein Schöllschen Roheisen ans dem Sacke. Das war rostsarbig und durchslöchert wie ein Schweizerkäse. "Wenn's auch nicht so glänzt wie das Deinige, es ist doch mehr. Aus diesem Ding — heb' einmal, wie schwer es ist! — kann man seine Werkzeuge machen, die wie Spiegel sunkeln. Du sollst mir auch noch das Tüchtige vom Schimmernden unterscheiden lernen."

Run gingen wir in ben Marktfleden Kinbberg hinein. Wir hörten an allen Eden bie Sammer pochen, und auf ber Strafe fuhren ichwarze Kohlen- und Robeijenwagen,

aber auch fertige Eisenwaaren in Kisten, Fässern und Strohgewinden sahen wir schleppen die weiße Reichsstraße entlang gegen Graz und gegen Wien.

Im Brauhause befränzten sie das bogenförmige Ginfahrtsthor mit Tannenreisig und schmückten es mit Fahnen, mit Hämmern, Haden und Jangen. Mein Bater fragte, was das bedeute? Ja, morgen hätten die Schmiede hier einen Ball, sagte der Braufnecht.

"Den eigentlichen Chrentag bes Schmiedehandwerks, ben feierten fie boch erst zu Jafobi!" meinte mein Bater.

Das sei schon richtig — boch zur selben Zeit sei etwas Anderes, da hätten die Schmiede einen zwei Wochen langen Feiertag, da thäten sie nichts, als gut effen und trinken, tanzen und Scheibenschießen, und da kämen die Hammersherren von weit und breit, um Schmiede zu werben für das nächste Jahr. Die Geworbenen kriegen den Leihkauf auf die Hand und werden zu nächsten Sylvester durch aufgeputzte Wagen oder Boten an ihren neuen Werksort gebracht. Vom Werksherrn kriegen sie nebst dem vereinbarten Jahrlohne auch die Kost; der Esseneister speist gar mit der Herrschaft.

"Ich weiß das alles," versetzte mein Bater dem gesprächigen Brauknecht, "aber meines Buben wegen ift's mir lieb, daß Du's erzählst, der ist schon alt genug, und wenn er gleich Bauer bleiben wird, so schoachet es ihm nicht, daß er auch anderer Stände Arbeit und Brauch fennen lernt. Ich hab' ihn darum vom Berge herabgeführt."

"Und bei solchem Schmiedefeste," erzählte ber Mann weiter, "da kommen sie halt zusammen, Jeder, ber's hat, im Steirergewand, Jeder eine kede Feder oder einen Gamsbart am hute, Jeder eine schwerfilberne Uhrkette mit Thalers behängseln an der Bruft, Jeder eine volle Gelbtasche im

Sade, Zeder sein Mädel am Arme. Schmetternde und trommelnde Spielleute voran, so ziehen sie ins Wirthshaus zum Trunk, zum Tanz und zu anderer Lustbarkeit. Da darf sich kein Bürgerssohn, kein Bauernbursch, kein Holzknecht blicken lassen; benn diese Eindringlinge spotten die Schmiede ob ihrer Schwerhörigkeit, ob ihrer Kröpse und dergleichen, und ihr Trachten geht dahin, den Hammerschmieden die Dirndlein wegzunehmen. Den Schmieden gehört der Tag, und der Marktslecken und die Leute lassen gehört der Tag, und der Marktslecken und die Leute lassen sich zestlag sind, die Schmiede," schliebenschwarz sie am Werktag sind, die Schmiede," schlos der Brausnecht, "am Sonntag giedt's keine hochmüthigeren Menschen, als diese Rusteusel. Und sind doch so viel Gaggen (Halberetins) dabei!" War aber nicht so arg.

Schon jest, als wir baftanden und bas geschmückte hausthor bewunderten, kamen fie herbei von den unteren und oberen hämmern, um nachzusehen, wie weit die Vorbereitungen gediehen seien, und ein Glas Vier durch die Gurgel zu sprengen.

Da kam plötklich ein Bote gelaufen, rußig im Geficht, aber weiß vor Straßenstand an den Beinen. Ginen Sturms hut hatte er auf, wie Landwehrmänner zu Kriegszeiten. Gin langes Wesser hatte er an der Seite baumeln, und schier athemlos war er, als er rief: "Kameraden! Kameraden!"

"Bas giebt's?" fragten fie ihm entgegen.

"Keinen Schmiedball giebt's! Rein Flaniren und Caressiren giebt's! Jett heißt's Messer, Spieß und Säbel schmieden, Kanonen, Kugeln gießen!"

"Ja," sagten sie, "wer giebt uns bazu bas Privileg?" "Ich!" rief ber Bote. "Denn der Kaiser Ferdinand ist fort. In Wien ist Nevolution!"



## Der Bauern=Spöttler.

Gine Grinnerung ans bem Balblandc.

enn Zemand eine nicht ganz matellose Bergangenheit hinter sich hat, so pflegt er von derselben bescheiden zu schweigen, und das ist tlug. Wenn aber Einer immer wieder selbst auf eine solche zurücksommt, und gleichsam mit ihr Staat macht, so ist das thöricht.

Also thöricht bin ich. Der Makel meiner Bergangenheit ist nicht zu leugnen, er besteht barin, daß ich jener "Hefe des Bolkes" entstamme, welche — körperlich arbeiten muß. Ein Bauer gewesen zu sein! Und gar einmal ein Schneider! Ich werde schamroth. Schamroth über jene Herren Gegner, die mich damit zu beschimpfen glauben, wenn sie nasen-rümpsend andeuten, daß ich einmal ein Handwerk gestrieben.

"Triebest es lieber heute noch!" schrie mir eines Tages ein giftiger Knunpan ins Gesicht.

"Rein, Kinderchen," antwortete ich, "ben Gefallen könnte ich Such ichon darum nicht thun, weil ich dann nicht Gelegens heit hatte, Euch mandymal ein bigichen die Wahrheit zu fagen. Es können nicht alle Schneider Hofen machen, es muß auch folde geben, die fie ausklopfen.

Wie dem auch sei, ich bin frech genug, heute wieder von der Zeit meiner tiefsten Erniedrigung zu sprechen, und zwar so harmsos, wie ein Anderer von Epochen plaudert, in der seine Vorsahren ihm Stellung und Geld erworben oder ergaunert haben, so daß er gleich als ein gemachter Mann in diese Welt treten konnte.

Nun also. Beim Glowoggenbauer in ber Stuben waren wir auf ber Ster, unser Drei. Der Meister pfijf das Kaiserslied, der Geselle raunte mir zu, daß er mich bei den Ohren nehmen werde, wenn ich das Bügeleisen so scharf auf den Tisch fallen ließe, und ich dachte: Wollte Gott, ich wäre auch schon Geselle, daß ich einen Lehrjungen beim Schopf nehmen könnte!

Der Meister merkte den Conflict und sagte zum Gesellen: "Bas hast denn mit ihm schon wieder? Scharf auf den Tisch fallen lassen muß er ja das Bügeleisen, sonst wird die Hosen nicht glatt."

- "'s ist ja nicht der Hosen wegen," antwortete der Geselle, "aber der Lehrjung muß halt bisweilen daran erinnert werden, daß er Lehrjung ist. Hat mich auch mein Lehrmeister alle Tag bei den Ohren gezupft."
- Darum sind sie so lang geworden! Ich daraus. Gesagt hab' ich's nicht, aus Furcht, sosort ebensolange zu bekommen. Nur gedacht hab' ich's.

Bur selbigen Stunde trat die Glowoggenbäuerin in die Stude. Sie fam vom Krantgarten, wo sie eben junge Roblepflangen in die Erde geseth hatte, benn es war im Friihsommer.

"Jest bin ich aber schon fuchtig!" sagte sie. "Dieser verbachtige Mensch ift wieder braugen."

- Bas für ein verbächtiger Mensch? bachte ich, benn ein Lehrjunge barf nur benten.

"Bas für ein verbächtiger Menich?" fragte ber Meifter, benn ein Meifter barf auch fprechen.

"Der assewil so herumsteigt," berichtete die Bänerin, "und man weiß nicht, was er will. Aus Graz, sagen sie, ist er, ober aus Wien. Eine Hirschleberhosen hat er an und ist kein Bauer, Glasaugen hat er auf und ist kein Herr. Man kennt sich nicht aus. Die Bäuerei wollt' er studiren, heißt's, und ein Büchel darüber schreiben."

"Aha, der Salonsteirer," sagte der Meister. "Der am vorigen Sonntag beim Naberlwirth zu Mürzzuschlag gesungen hat. So Spaßliedeln gesungen und sich über die Bauern lustig gemacht und die Wiener, die da sind gewesen, haben ihm Wein gezahlt dafür und brav gelacht."

"Das Singen wollt' mir noch nichts machen," sagte bie Bäuerin, "wenn's ihn freut, warum benn nicht! Aber ber schlecht' Lotter, ber er ist! Beim helllichten Tag geht man nicht sicher vor ihm. Ich hab' ihm's aber gesagt! Der kann sich sein Theil benken."

Mittlerweise trat auch der Bauer in die Stube. Ein prächtiges Paar, wenn sie so nebeneinander standen alszwei! Er schlug Tabaksseuer, Funken gab's, und im Augenblick gloste der Schwamm. Während er diesen unter den Pfeisendekel legte, blickte er schwunzelnd auf sein Weib und fragte, was sie denn so in die Hitze gebracht habe?

"Der furzhofete Stadtherr ist auf dem Krautgarten gewesen," antwortete die Bäuerin.

"Nau — und was hat er benn wollen?" fragte ber Glowoggenbauer.

"Wie man den kennt, wird's nicht schwer zu errathen sein."

"So! - Und haft ihn nicht gefoppt?"

Bierauf ergahlte bie Bauerin: "Steht auf einmal ba und fagt; auten Morgen, Dirndl! - Sag' ich: Erftens ift nicht auter Morgen, weil's bei uns ichon Nachmittag ift, und zweitens bin ich fein Dirndl, weil ich ein Cheweib bin. - Was ich ba für Bflangen that in die Erbe feten? -Frag' Er ben Safen ober ben Birichen, wenn Er's miffen will, fage ich. Rraut ift's. - De, wer wollt' benn fo viel Rraut effen? fagt er. - Wir Bauersleut, fag' ich. benn bas Rleisch, bas bagu gehört, effen freilich wohl bie Berren. Nachher er barauf: er mar' auch ein Freund von Bauerntoft und ob ich ihn nicht ein wenig wollt' miteffen laffen? Und so fangt er an. Ift aber nicht vorwärts gefommen, ich weise ihm den fürzeften Weg in die weite Belt. Steigt er nachher jum Stadl hinab, ichaut bem Buben gu, wie ber ein Baar Ochsen einspannt und fagt: Bas wollt Ihr benn alle Drei? Muf ben Bierten marten, wenn Ihr Zeit habt! giebt ber Bub gur Untwort. Darauf geht er in ben Wagenschoppen, spöttelt eine Beil über die Dungerfarren, trottet hinten hinaus gum Rrautaler und schnüffelt überall berum."

"Ja," sagte nun der Meister, "er thut halt das Bauerns wesen studiren, daß er nachher darüber Sachen schreiben, Reben halten und Liedeln dichten kann."

Der Glowoggenbauer lachte auf: "Ein sauberes Bauernstudiren das, wie es der treibt! Im Wirthshaus, wenn die Leute ihre Schwänt' machen, aufpassen, dann ums Haus herumschwänzeln, den Arbeitsmenschen frozzeln, mit den Beibsleuten umthun, bis sie ihn rechtschaffen soppen, das nennt so Einer Bauern studiren."

"Was auf das herauskommt, schaut auch darnach aus!" sagte ber Meister. "Man versteht's wohl, daß Einer ben

Banersmenschen nicht immer loben kann, hat auch seine Fehler und manchmal hübsch große noch dazu. Ist Jedem gesund, wenn er die Wahrheit hört. Aber so, wie es dieser hergesausene Mensch treibt, das ist mir schon zu dumm. Hab' letztens schon gemeint, ich müßt' ihm den Kopf waschen, wie er zu Mürzzuschlag vor den Stadtherrischen seine Wissenschaft lossläßt. Die dummsten und die schlechtesten und die unsaubersten Gesellen müßten wir Banerstent sein, nach dem seiner Ausslegung. Der Beste nichts nut! Er müßt' nur das Maß von sich selber nehmen, sonst wüßt' ich nicht, wie er dazu fäme, sauter Spisduben, Esel und Teppen (Cretins) aus uns zu machen. Seinen Ochsen, sagt er, hätte der Bauer lieber als seinen Bruder, und mit den Schweinen sebe er in besseren

"Bir wissen es schon," unterbrach ihn ber Bauer, "es sind die alten Geschichten, die im Spaß weiter erzählt werden, und so ein Halbpelzer für Ernst nimmt. Der müßte erst einen Stock Salz essen mit uns Bauern, der nus hinter den Brustssee schwarze wollt', und Giner, der nus fennen sernen wollt', wie wir sind ause und inwendig, der müßt schon einmal ein zwanzig Jahrl mit uns seben, arbeiten und Gutes und Ungutes tragen; nachher, denke ich, möchte ihm sein seichtzinnig Schwahen schier vergehen. — Benn dieser Mensch noch lange umschleicht um mein Haus und Hof, und daß er die Fehler und Schäden ausscheren, daß er sich's merkt . . ."

Den Sinn biefer Worte beutete ber Glowoggenbaner mit ber Fauft an. Weiter wurde die Sache nicht besprochen, Jedes wendete sich wieder seiner Arbeit zu, der Bauer spaltete Holz, die Bäuerin spann, der Meister schnitt, der Geselle nähte, und ich bügelte.

So ward es Abend. Wir Schneiber raumten ben Tifch, benn es wurde bas Rachtmahl aufaetragen. Mildiuppe. Bohnen mit Rraut, fie murzten es mit frohem Gespräche über bies und bas, ich mar ber Gingige, welcher nicht fprach, fondern fleifig guborte und mir meinen Theil bachte. Ich fage Dir. Lefer, in keinem Schrfagt fväter habe ich fo viele Lebensflugheit, bei feiner Stadt-Rurzweil fo viel heitere Laune vernommen, als an folden Bauerntischen. Wenn Sandwerfer im Saufe find ober auch fonft ein gerngefehener Gaft, ba gieht bes Bauers Seele ihr Sonntagsjöpplein an, und bie Unterhaltung ift eine gehobenere als fonft. Auch ichneidigen Wit giebt es babei und warme Berghaftigfeit - jede Richtung findet ihren Bertreter; fann man fie gleichwohl auswendig voneinander taum unterscheiden, ift ihr Gehaben für ben oberflächlichen Beobachter auch bei Ginem wie beim Anderen, im Grund und Kern find es boch lauter voneinander verfchiebene Menschen, barunter nicht wenige Schelme und Spottvögel und babei gemüthliche Rameraben.

Der Stallbub kam an jenem Abende etwas verspätet in die Stube, er wollte erst die Ninder sattsüttern, bevor er an die eigene Sättigung dachte, denn so ein Stallbub ist nicht minder stolz auf seine Pflicht, als der Soldat und der Beamte. Der Stallbub brachte die Nachricht herein, es stiege ihm heute schon das Haar zu Berge, er habe draußen in der sinsteren Nacht ein Gespenst schreien gehört. — Einige am Tische erschraften über diesen Bericht, Andere lachten; der Bauer blieb ruhig ernsthaft und sagte: "Du sollst nicht so einfältig daher-reden, Bub. Auf dem Glowoggenhof schreien keine Gespenster."

"Nachher muß es was Anderes gewesen sein," meinte ber Stallbub. "Schreica thut halt was. Hinter bem Schoppen braugen schreit's, vom Krautaler ber." Was benn das sein kunnt? riethen sie herum. Der Krautaler ist ein tieser Schacht senkrecht in die Erde sinab, etwa eine Alaster weit und vier Alaster ties; er ist mit glatten Holzalten ringsum verschlagen und dient zur Ausbewahrung des "Grubenfrautes" über den Winter. Die Kohltöpse werden im Herbste in einem großen Kessel weich gebrüht, in diesen Schacht gelegt, dann mit Brettern zugedeckt und mit großen Steinen beschwert. Auf diese Weise hält sich das Kraut lange Zeit frisch und sault nicht; im Lause des Jahres wird es allmählich herausgenommen und gekocht. Zur Sommerszeit ist der Aler salt allemal schon leer, und auf seinem Grunde liegt nur die Strohschicht, auf welcher das Kraut gebettet gewesen.

Und von diesem Krautaler her schrie jett nach Ansicht bes Stallbuben ein Gespenst.

Ein paar Knechte legten die Löffel weg und gingen hinaus, um nach der Ursache des Geschreies zu sorschen. Nach einiger Zeit kamen sie zurück und sagten, es wäre nichts weiter. Der Salonsteirer, oder wer er wäre, sei im Krautaler und könne nicht herauf.

"So foll er unten bleiben!" rief bie Bäuerin.

"Da hat er Zeit zum Bauern ftudiren," sagte unfer Gefelle.

"Er wird bei seinem fürwitigen Umhersteigen hinabgefallen sein," vermuthete ber Bauer. "Schreit er tläglich?"

"Bubich fläglich," antwortete ein Anecht.

"Bittet und betet er?"

"Rein, er ichimpft," berichtete ber Rnecht.

"Nachher ift ihm nichts geschehen," sagte der Bauer. "Stroh hat er eh unten. Und wir wollen jetzt auch schlasen geben."

Lieber Himmel, was war das allemal für eine selige Bendung sur mich, als es Nacht ward und Zeit zum Schlasengehen! Ins Bett sank ich und vergaß vor dem Einsichlasen sogar die Augen zuzumachen — sie sielen von selber zu. — Peter, steh auf! mit diesem Nuse erweckte der Meister mich allemal wieder zum Leben, und es war Morgen. — In dieser Nacht jedoch wurden wir früher geweckt.

Der Glowoggenbauer war nicht jo ichnell eingeschlafen. als wir Schneiber. Bielleicht war er in Sorgen; jo ein Sauswirth muß des Tages arbeiten und des Nachts benfen. Bie ich ben Glowoggenbauer fannte, fprang fein Ginnen von eigener Rummerniß auf frembe. - Es giebt Leute, benen es ichlechter geht als mir, die Frost leiden muffen, mahrend mir die große Schafichur Sorge macht, die Bunger leiben muffen, berweil ich an die Erweiterung ber Borrathsfammer benten nuß. Ja, Marr, ift fo Giner nicht etwan in ber nächften Nahe von meinem Saus? Sat's nicht geheißen, ber Stadtherr war' in ben Rrautaler gefallen? Und fann nicht herauf. Rann fich was brochen haben, und feinen Beiftand. Rein Abendbrot, die Nachte find falt jest, und feine Dece! Schreit um Bilf und fein Menich geht ihm gu. Doch auslachen ftatt helfen. Bas giebt's benn für Sundsfötter in biefem Glowoggenhof? - Go bachte ber Bauer in ber itillen Racht. Dann ftand er auf, jog fich an und wedte mehrere Leute.

"Bas hat's benn?" rief mein Meister gur Kammerthur hinaus, als er ben Larm horte.

"Den Stadtheren muffen wir aus bem Rrautaler thun," antwortete ber Bauer.

"Bärst aber schon nicht gescheit," redete jett rasch aufgemuntert unser Geselle drein. "Beißt ja, wie er sich luftig macht über Euch Bauern, im Wirthshaus, und was er vom Stößel-Haut umeinanderplauscht: daß der von seinem sterbens den Weib weg zur kalbenden Kuh thät laufen und so! Und ein solches Lugenmaul willst Du aus dem Krautaler ziehen? Geh, laß ihn bei seiner Meinung."

"Dummer Schneider!" verwies der Glowoggenbauer. "Das thun wir Bauersleut uns schon nicht an, daß wir so einem Stadtschnackel recht geben, wenn er uns beschimpft. Heraus aus dem Loch muß die Creatur!"

Also seine Wort, und dann ging er mit einer langen Leiter über den Hof und hinaus hinter die Gebäude. Wir hasteten in die Kleider und eilten ihm nach. Kamen just zurecht, wie der Bauer hinabrief in den Schacht: "Ist Er noch unten?"

In der Tiefe wimmerte etwas, also war er noch unten. Unser Geselle huschte zum Bauer und zischelte ihm ins Ohr: "Seine Sündenlitanei halt' ihm vor, ehe Du ihn heraufsziehst. Neim ihm's! Höllisch rein ihm's, daß er sich's merkt!"

"Er wird sich's schon merken," antwortete ber Bauer gang ruhig und rief hinab: "Acht geben! Es kommt die Leiter!"

Nicht lange hernach, und ber Stadtherr fletterte gahneflappernd vor Froft herauf.

"Nur gleich in die Stuben und eine warme Suppen!" also der Bauer, nahm den Geretteten an der Hand und führte ihn ins Haus. Und nicht ein scharfes Wort!

Eine halbe Stunde später kauerte der Salousteirer im Bette unter drei schweren Bollbecken und schämte sich. Die ganze Nacht schwere er sich, und am nächsten Morgen schlich er höchst geräuschlos davon.

Ob er nach dieser schönen Nacht noch im Lande umsterzog, um in den Wirthshäusern die Bauern schlecht und lächerlich zu machen, das weiß ich nicht. Wenn er klug gewesen wäre, so hätte er die Geschichte vom Krautaler in zierliche Reimlein gebracht und dieselben sich und Anderen zu Nutzund Frommen manchmal zum Besten gegeben.





## Ein Liebling der Steiermark.

Grinnerung an ben Grafen von Meran.

as erste Studienjahr war vorüber. 3ch hatte während besselben weder Sunger gelitten, noch mir je einmal den Magen durch Ueberladung verdorben. Nun waren die Ferien im Anzuge, die Beit, welche den Studenten gemeiniglich als zur Erholung und Beluftigung besonders geeignet ericheint. Mein Bater hatte mir bereits schreiben laffen, baß man mich in den paar Berbftmonaten zu Saufe recht gut brauchen fonne, es fei das Rorn zu ichneiden, der Safer gu beimfen, bas Grummet zu maben, bas Bieh zu huten, das Brennholz für den Winter zu bereiten. Dleine Berren Projefforen hingegen legten mir nabe, über die Ferienmonate jene Unterrichtsgegenstände nachzuholen, die von meinem sechsten bis zu meinem breiundzwanzigsten Sahre verfaumt worden waren. Damit war die Art meiner Erholung gegeben. Aber die Grundlage! In der Stadt fonnte ich nicht bleiben, benn ich hatte mir im Laufe des Schulighres zu oft bas Wort gegeben: Wenn bu brav lernft, bir bie Spaziergange und andere Luftbarfeiten verfagft, auch hübich die Racht gu Hilfe nimmst, um den Geheinmissen der Arithmetik, der Sprachlehre n. s. w. dahinterzukommen, so darst du über die Ferien in die obersteirischen Berge! — Jetzt war die Zeit da. Wohin aber, um auch Muße zu haben fürs Lernen?

Die Hütten sind alle überfüllt, aber schöne Jagdhäuser und große Schlösser stehen leer im Oberlande. Sollte nicht eines davon Dach und Fach bieten für einen fleißigen Studenten? Uch, wenn der Prinz Johann noch lebte! so war mein Densen. Und da fiel mir ein: Er lebt ja, und zwar in seinem Sohne, dem Grafen von Meran, noch bazu in meiner nächsten Nähe, zu Graz im Palais Meran — Was that ich?

Ich that etwas sehr Dreistes. Ich setzte mich hin und schrieb einen Brief an ben Grafen von Meran mit der Bitte, er möge über die Monate August und September in seinem Jagdschlosse Brandhof am Fuße des Hochschwab mir eine Wohnung anweisen. Ich hätte viel zu lernen, daher bedürfte ich der Ruhe, auch beabsichtigte ich Naturs und Bolksstudien zu machen, wozu der Brandhof ein besonders günstiger Punkt sei. Weine Bitte gründete ich auf den Unnstand, daß, wie ich gehört, das Jagdschloß ohnehin die längste Zeit leer stehe, ich zudem nur ein kleines Zimmer benöthige mit der Aussicht auf Berg und Wald, die ich in der Stadt so lange entbehren gemußt.

Diesen Brief schickte ich ab an seine Ubresse. Dann ging ich zu meinem Freunde Robert Wagner, einem jungen Schriftsetzer, und gestand ihm meine gute Hossnung, die bevorstehenden Ferien an einem sehr angenehmen Orte versteben zu können — auf dem Schlosse Brandhof in Obersteiermark.

"Bift Du bort eingelaben?" fragte Robert.

"Einstweisen habe ich mich nur selbst eingeladen und in diesem Sinne an den Eigenthümer, Herrn Franz Grasen von Meran, geschrieben."

"Bift Du mit bem Grafen befannt?"

"Das nicht, ich habe ihn noch nie gesehen."

"Rennt er Dich?"

"3ch glaube nicht."

"Ja, mit welchem Rechte tannft Du bem herrn ein folches Begehren vortragen?"

Etwas befremdet mag ich breingesehen haben. "Mit welchem Rechte? Nun, ich brauch's eben, und er hat es überflüssig."

Wagner ftarrte mich an und fragte: "Bift Du heute schon gefüßt worden? Nicht? dann muß ich Dich füssen, Du heilige Einfalt!"

"Barum Ginfalt? Du wirft ja feben. Morgen habe ich bie Antwort."

"Und Du erwartest wirklich eine Antwort? Junge, Du bauerst mich. Ich sage Dir, es wird keine Antwort kommen auf Deinen kecken Brief, und wenn eine kommt, so ist es eine, die Du wahrscheinlich nicht viel umherzeigen wirst. — Ein Schloß wünscht er sich zum Ferienausenthalt, der Herr Bettelstudent, das Lieblingsschloß des Erzherzogs Johann — weiter nichts. Ich kenne Dich schon seit einem Jahre, Du machst wirklich keine großen Ansprüche an das Leben, aber für so bescheiden hätte ich Dich nicht gehalten."

"Dein Spotten fannft fein laffen, Robert."

"Und wie die hohen Herrschaften lachen werden," suhr er unbarmherzig fort, "wenn Dein Brief die Runde macht um die Tafel, und wie der Graf ausrusen wird: Nein, eine solche Frechheit ist mir noch nicht vorgekommen!"

"Meinst Du im Ernste, daß es unschidlich war?" fragte ich völlig verzagt. "Dann möchte ich meinen Brief doch lieber zurücknehmen, vielleicht liegt er noch auf der Bost."

"Bann haft Du ihn in den Brieffaften geworfen?"

"Beute morgens."

"Dann ist er bereits an Ort und Stelle. Du, vielleicht steht morgen die Grafenkalesch vor Deiner Thür, mit Lakaien, einer hinten und einer vorn, und der Graf läßt Dich viersspännig auf den Brandhof sahren. Hast Du das nicht mit dazu besohlen?"

"Ich bitte Dich, mach' mich nicht rasend!"

"Es ist Dir gefund. Du sollst nur einmal bie reichen Leute, bie hohen Herren fennen lernen!"

Mein Freund war nämlich Socialdemofrat, und wir hatten manche schöne Jugenbstunde barüber verstritten, daß ich dem Aristofratismus der Grasen und Bauern das Wort redete, er aber tapfer die Rechte des Plebs vertheidigte, nur die Arbeiter als Edelseute bezeichnete, dabei aber fast allemal zum Angriff überging und den Besitzern Hof und Burg niederbrannte. Zum Glücke nur mit glühenden Worten, wobei feine Fenerwehr auszurücken brauchte.

Recht verstimmt gingen wir an bemfelben Abende anseinander, verstimmt legte ich mich auf den Strohsack, und mit dem Bewußtsein, tagsüber eine große Dummheit begangen zu haben, schläft sich's nicht gut.

Um nächsten Tage war Schulschluß. Meine Kameraben reisten einer nach bem anderen mit den Gisenbahnzügen in das Land hinaus, nach allen Richtungen hin, ich schaute ihnen betrübt nach und wartete erst noch auf das Antwortsichreiben des Grafen Meran. Ganz muthig sah ich ihm

entgegen, war auf alles Beste und auf alles Schlimmste gesaßt — aber es kam nicht.

Um übernächsten Tage packte ich benn mein Ränzel, um nach Alpel zu wondern und dort meinem Bater hausen und banen zu helsen. Die Grundsätze der Mathematit und der Grammatit werden in Gottesnamen auch ohne mich nicht in Vergeffenheit gerathen — also heimwärts.

Nam die Magd meiner Quartierfrau ins Zimmer: Gin Herr ware draußen, der habe gefragt, ob der Studiosus R. zu Hause sei.

Stand er auch schon in der Thür. Ein schlanker, stattslicher, noch jugendlicher Mann mit hoher Stirne, länglichen, wohlgefärbtem Gesichte, darin ein dunkelblonder Schnurrbart und frischblickende blaue Augen. Um den Arm hängend einen braunen Ueberrock, in der Hand einen schwarzen runden Hut, so stand er da und sagte: "Ich sinds Sie doch, lieber R. Sie wohnen aber ganz hübsch, mit der Aussicht auf den Schloßberg. — Ja, ich kam, um Ihren Brief an mich persönlich zu beantworten."

Begann ich schon zu zittern; ihm einen Platz anbieten! siel mir ein. Bielleicht schickt es sich aber nicht. Wenn er's wirklich ist! Ich deutete stumm auf den Stuhl, er blieb stehen und sich mit der Hand ein wenig den Schnurrbart über die Oberlippe streichend fuhr er fort: "Ja, recht gerne würde ich Ihnen auf dem Brandhose eine Wohnung sür Ihre Ferienzeit einräumen; wie ich höre, sind Sie sleisig, allein Sie würden dort verhungern und erfrieren. Das Schloß ist jetzt ganz unbewohnt und die Bedienung vom Meierhose aus ließe Manches zu wünschen übrig, selbst für einen anspruchslosen Studenten. Das Wetter ist im Spätssommer oft schon recht kalt im Gebirge, Sie würden sich

nicht behaglich fühlen, und die Einsiedelei thut einem jungen Manne für die Länge auch nicht wohl. Wo keine Menschen sind, kann man auch keine Volksstudien machen. Ich habe es wohl überlegt und muß Ihnen von Ihrem Plane entsichieden abrathen. Aber misverstehen dürfen Sie mich nicht, mich freut es ja, daß sie sich so offenherzig au mich gewendet haben, ich nichtte gerne etwas für Sie thun und hoffe, daß sich auch noch Gelegenheit dazu sinden wird. — Was haben Sie denn da auf dem Schreibtische für ein hübsches Bild?"

"Es ist mein Vaterhaus."

hierauf fragte er, ob ich das Bild felber gezeichnet hatte, ob meine Eltern noch lebten, welchem Bernfe ich auftrebte, ob ich glaubte, daß die Naturdichtung einmal ihren Mann ernähre? Denn man hieß mich zu jener Beit etlicher Diglettgebichten wegen, die von mir veröffentlicht worden ben fteirischen Naturdichter, ein Titel, ben ich immer fehr hoch gehalten habe, obgleich ich weiß, daß Mancher darunter etwas recht Geringes verftand. Richt ein Unnaturdichter, fondern ein Raturdichter, ber von Ratur aus als Dichter geboren und dazu bestimmt ift! Shakespeare, Goethe, Schiller haben diefen Titel verdient; ich wollte, ich hatte immer die Ruperficht, ein Naturdichter, wenn auch nur ein fleiner, gu fein. Wohl auch ber Runftbichter nuß es endlich fo weit bringen, bis er dem Naturdichter aufs Saar ahulich fieht. - Nicht etwa, als ob ich meinem Gafte bas fo vordocirt hatte! Im Gegentheil, ich brachte nicht einmal die nothmendiaften Worte beraus.

"Fahren Sie nur fort," fprach bann mein seltener Besuch, "unser Steirerland zu besingen und die Steirer so zu beschreiben, wie fie es verdienen. Sammeln Sie auf den Ferien für Ihre späteren Studien und Arbeiten recht viele

Kraft und ruden Sie zu Anfang bes nächsten Schuljahres wieder gefund ein. Leben Sie wohl!"

Lebhaft schüttelte er mir die Hand, und dann verließ er mich. Ich starrte noch lange auf die Thür, die sich hinter ihm geschlossen hatte. — Das war der Sohn des Prinzen Johann gewesen.

Hochbegludt über die Bergblaffung und Bute bes Grafen und beforat babei, ob mein ungeschicktes Benehmen, meine faft absolute Sprachlofigfeit ihm etwa miffallen habe. pactte ich nun ben Reft meiner fieben Sachen gufammen. Und als es in Ordnung war, sette ich mich in der Rüche su bem Teller mit aufgewärmten Rüben, ben mir bie alte Saushälterin als Wanderjaufe aufgetischt hatte. Aufgewärmte Rüben find nämlich außerordentlich aut, und noch am allerbeften ohne Rufpeife, bas beift, wenn man fonft nichts hat. Während ich schwelgte, räumte die Alte brinnen mein Zimmer in Ordnung. Blötlich tam fie aber zu mir in die Ruche gefahren und gab ihr offenes Difffallen fund über "biefe Schlamperei". Sie fei bie Studentenwirthichaft feit Sahren einigermaßen gewohnt worden. In allen Ecfen herumliegende Bapierfeten, alte Stiefel, ichmutige Bembfragen, ftinkenbe Tabakspfeifen, bas tenne und verftehe fie, aber eine folche "Brafferei" mit Belb fei ihr noch nicht vorgekommen. Auf bem Schreibtisch liege ein Saufen Ducaten herum!

Ich stürzte in das Zimmer, um die wunderbare Ersicheinung zu sehen. Und richtig! Dort auf dem Schreibtische, wo der Graf sich zu schaffen gemacht hatte, um das Bild meines Geburtshauses zu betrachten, lag in Papier locker eingeschlagen ein Häuslein Goldfüchse! Gerade so viel, daß ich mir jede Woche in den Ferien mit einem Ducaten vergolden konnte.

"Aber," fam mir das Bebenfen, "sie werden halt nicht mein fein. Ein Graf war da, der wird fie nur vergeffen haben."

Die alte Haushälterin rang die Hände. "D Gott!" rief sie, "dieser Mensch will was sernen! Und so vernagest!"

Ich lief mit dem Gelde zu meinem Freunde, dem Socialdemofraten, und er ließ sich sehr gerne zwingen, mit mir eins auf das Wohl des Grasen zu trinken. Ja, wenn sie Alle so wären!" sagte er. "Ich muß es nun wohl zusgeben, daß es auch unter den Aristofraten Edellente giebt."

Um nächsten Morgen reifte ich ab in meine Heimat, wo ich jeden Morgen ben Studien oblag und jeden Nachsmittag meinen Eltern bei ihrer Arbeit half. Die Golbsüchse aber gab ich in das Gestüt ber Steiermärkischen Sparcasse, wo sie sich seither vermehrt haben.

Aljo ist es zugegangen, daß ich den Grafen von Meran, den Sohn des Prinzen Johann, kennen gelernt hatte. Seit jenen Zeiten ist er mir oft genaht, um mir Beweise seines Wohlwollens zu geben. Manchmal war es, daß wir gemeinsam arbeiteten, er war überall dabei, wo es das Wohl und die Shre unseres Heimatlandes galt. Boran drängte er sich nirgends; seine rührende persönliche Beschenheit liebte es, ungenannt zu sein. Als Steirer sühlte er sich, daraus machte er fein Hehl, und am wohlsten war ihm in steirischer Tracht. Er, dessen, hatte für seine Heimatsgenossen Mutter dem Volkentsiches Herz. Bei wichtigen volkswirthschaftlichen Angelegenheiten und Hilsvereinen stand Graf Meran obenan, seine Persönlichseit war nach allen Seiten hin eine Bürgschaft; sein klarer Verstand, seine getes Herz,

alle Menschen, auch den ärmsten, achtend, ist wohl bekannt. Die Verehrung und Liebe, welche Franz Graf Meran im Bürgers und Bauernthum der Steiermark genoß, ist noch nicht genug betont worden. In den Gegenden, wo der Graf Besitzungen hatte, weiß Jedermann zu erzählen von seiner Leutseligkeit, Theilnahme und Mitsorge, die er für alle Unliegen der Leute bezeugt hat. Der Charfreitag, an welchem aus Abbazia so unerwartet die Nachricht kam: Graf Meran ist gestorben! wurde zu einem wahren Trauertage für das ganze Land. — Nur zweinnbssinzig Jahre war er alt geworden. Seine segensreiche Wirksankeit, mit der er manches große Werk seines erlauchten Laters krönte und manches Nene schuss, wird unvergessen bleiben.

Ich fam wiederholt in die Lage, ihm verschiedene Unliegen Dritter porgutragen. Mit welcher Ruporfommenbeit trat er Allen entgegen! Dehrmals ftieg er in den britten Stod hinauf zur Poetenftube, berathichlagte und fand ftets ein Mittel, ben Bunichen Underer gerecht gu merben ober ihnen wenigstens feine Bereitwilligfeit zu bezeugen. außere Liebenswürdigkeit der Ariftofraten ift ja nichts Reues, boch hat ihre Höflichkeit manchmal etwas Oftentatives, als wollten fie damit fagen: Sehet, Bourgeois, wie gentlemanlife unfer Betragen ift, wir find eben Ariftofraten! - Bei Graf Meran hatte ich bas Gefühl, als ware er mein Bruder, ber von Jugend auf mit mir gemeinsame Sadje gehalten. Dieje gemeinsame Sache mar unfere Steiermart, unfer beimisches Bolfsthum, mit bem er innig vertraut mar. Manchen Charaftergua aus ber oberländischen Bewohnerschaft hat er mir mitgetheilt, manchen Stoff für poltsthumliche Erzählungen geliefert. Graf Meran war mir in feiner gaugen Befenheit ein mahrer Typus bes Steirerthums, in ihm war es vertörpert. Die Vertrauensseligfeit, mit der ich dazumal als Bauernstudent ganz gegen meine Art, instinctiv möchte ich sagen, ihm den Brief geschrieben, mag von Anderen vielleicht anders genannt werden, diesem Manne gegenüber war sie gerechtsertigt, benn er rechtsertigte sie selbst. —

Um Ofterdienstag des Jahres 1891 haben sie seinen Leib beigesetzt im Mausoleum zu Schönna bei Meran in Tirol, wo auch die Reste seiner Eltern ruhen. Der Abordnung der Steiermark, die an seiner Ruhestätte den Kranz der Dankbarkeit niederlegte, habe ich mich nicht anschließen können.

Als alles vorüber mar und die Trauergafte fich zerstreut hatten, fiel es mir ein, nun ware ber Befuch zu erwidern, ben ber Graf Meran einft bem armen Studenten gemacht. 3ch that mich auf zur Reise nach Tirol. Die herrlichen Berggipfel Steiermarfs, Rarntens, bes Bufterthales, bes Gijadthales und der Etich, fie hatten zwei Tage früher niedergeblickt auf den Trauerwagen, der fern vom Quarnero ber ben Liebling ber Steiermart gebracht bis zu bem Geftabe an ber raufchenden Baffer. Das ichone ftolge Meran ftand noch unter bem Gindrucke bes Greigniffes. Ich ftieg binau bas Rebengelände gegen Schönna mit dem ragenden Schloffe und dem feierlichsernsten Maufoleum. Bor der ftillen Bforte bes Todes, über beren Binnen die Etschthaler Ferner leuchten, ju Gugen die beilige Beimatserde Undreas Sofer's, geträuft von dem Beldenblute der Tiroler Landesvertheidiger fo ftand ich ba, und die Betrübnif meines Bergens ging in eine Sochstimmung über, wie ich fie felten noch fo rein und troftreich empfunden. - Babet Dant für alles! Belder Steirer ichiebe nicht mit biefem Gruße von bem Maujoleum zu Schönna! -

Dieses Thal gehört zu ben schönsten Gegenden auf Gottes Erde; die wackeren Tiroser haben auch ein Recht auf das dreisache Grab, und doch thut es mir wehe, daß Jhr, unser Erzherzog Johann, unsere Anna von Ausseund unser Franz Graf von Meran, nicht bei uns ruhet in der grünen Steiermark.



## 

## Frühling.

Ma eber den Fluren lag ichwerer Winter. Wo einst bie blühenden Matten gewesen mit den grasenden Berden und barfuß hüpfenden Sirten; die rieselnden Bachlein, beftanden von Dotterblumen und Bergiffmeinnicht, bewohnt von flink nach vorwärts schiegenden Forellen und behutsam nach rückwarts ichleichenden Rrebien; die mogenden Felder, belebt von lachenben Schnittern mit flingenden Sicheln; Die ichalfhaft hin und her fich ichlängelnben Wege mit tollernben Rarren und trillernden Sandwertsburichen; Die laufchigen Garten mit Relfen und Reseda hegenden Dirnlein - wo das alles und noch vieles Undere in Prangen und Brachten einft gewesen, ba ftarrte jett eine unabsehbare Schneeheide. Wo einst buschige Fichten gestanden, ba ragten jett reglofe Schneeschober auf: wo einst Strupp und Sträucher gewuchert, ba lagen jest glatte Schneehugel. Wo einft schimmernde Teiche gelegen, ba war jett das glafige Auge des Gifes. Etliche Raben flogen hin und her, liegen fich nieder auf bem Schnee, suchten vergeblich nach Rahrung und frächzten erbarmlich. — Und wie man feine Erbe fah, fo fah man auch feinen Simmel.

Unten weiß und oben grau und nach allen Seiten bin in graue Rebelbammering verschwimment bas gange Bilb. -Was mar bas für ein grauses Gestöber gewesen, viele Tage lang, bis es fo geworden! "Grans!" hatten die Lente gefagt, und ich jauchzte im Innern. Sätte ich laut hinausgejauchzt in bas Unwetter, fo wurden fie mich für narrisch gehalten haben, benn wie fann ein vernünftiger Menich fich freuen an Sturm, Schneien und wuftem Schneetreiben? Alfo ftrich ich braufen umber, bis auf die Rnie im Schnee, an den Wangen bie eifigen Nadeln - und jaudite ftill für mich. Und als bie Stürme fich endlich gelegt hatten, als die ftarre Rube eingetreten mar, und aus froftigem Rebel fich nur bisweilen ein Schneefünflein hervorfpann, nahm ich mein langftes Baar Rufe und ging hinaus aufs land. Stellenweise maren bie Flige noch zu furz und ich verfant in die Schneewehen bis an die Lenden, fpater festete fich unter mir der Boben, ber Schnee mar hart wie Stadtpflafter und ich ging barüber bin.

Ueber ein eisernes Kreuzlein stolperte ich plöglich — ein schmiedeeisernes, rostiges Ding mit zwei Querbalken. Wer das nur in den Schnee gesteckt haben mag! Der Schnee ist ja doch kein Grabhügel, vielmehr eine Wiegendecke, unter welcher der junge Frühling schläft. Mit scharfem Ruck riß ich das Kreuz heraus und trug es mit mir bis zu einem großen Gehöft, das halb in den Schnee versunken und halb aus dem Schnee herausgewachsen war. Der Greuthof.

Dort waren sie in der warmen Stube beisammen; eine altliche Frau stand hinter dem großen Ofen und hielt die blaue Schürze ins Gesicht gepreßt; ein paar Männer am Tische spielten Karten, wobei der Eine schmunzelte und der Andere fluchte.

Ich war in biesem Hause nicht fremt, baher fragte mich ber Fluchende, was ich ihnen denn für ein Kreuz ins Haus brächte, sie hätten ohnehin Kreuz genug. Auf meinen Bescheid, wie ich dazu gekommen, schrie der Mann auf: "Herr Jesses! So hoch ist der Schnee? Von der gemanerten Peststäule, die am Rain steht, hat der Mensch das Giebelkreuz gerissen! Und im Sommer kunnt's der größeste Mann mit der Hand nit derlangen!" — Als Heiligkhumschänder hätten sie mich jetzt packen können; der Peststäule das Kreuz vom Schopfe zu reißen! Sosort zog ich mir einen Gulden Sühngeld aus der Tasche für den Maurer oder Schmied; was weiß ich, wer's wieder festmachen kann!

Nun wollte ich einmal sehen, warum das Weib die Schürze vors Gesicht hielt. Sie stand am Fenster, that als schurze sie hinaus, sah aber nichts, als Urwald. Tropischen Urwald, den das Eis an die Scheibe gemalt, gleichsam wie einen schwermüthigen Traum aus längst vergangenen Zeiten, da thurmhohe Schachtelhalme und Farrenkräuter gestanden in diesem himmelsstriche, wo heute der starre Winter liegt.

So wird es falt und fälter auf Erben. Nur das Mutters herz bleibt warm.

Die Grenthoferin hatte ein liebes Kind gehabt, eine Jungfrau von neunzehn Jahren. Ein weißes Gewand am Leibe, einen grünen Zweig um die Stirn — so war sie vom Elternhause fortgeführt worden der Kirche zu, wo die Glocken klangen. — Darum weinte die Mutter still vor sich hin. Da hegt und erzieht man ein Kind mit Noth und Sorgen, hängt sein Herz und Hossen, und wenn man alt wird, ist man wieder allein.

"Sie zog in ein Land, wo nicht Winter ift, sonbern ewiger Frühling!" also tröftete ber Pfarrer, benn bas Brautpaar

hatte seine Hochzeitsreise angeblich nach Italien gemacht. Es ist ja so der Brauch, und obzwar die Braut gesagt hatte: "Gustav, was sollen denn wir jetzt in dem stockfremden Italien anfangen?" brang doch der Vater des Bräutigams, ein Kausmann im Flecken, die Vornehmheit mitzumachen, denn er gehörte zu den ersten Häusern, und die ersten Häuser saufern, wenn sie neu verheiratet sind, nach Italien.

Wenn der Pfarrer mit dem italienischen Paradiesesgarten getröstet hatte, so tröstete ich das trauernde Weib mit kleinen Kindern, Buben und Mädeln, Blauäuglein und Braunäuglein, Blondköpflein und Schwarzköpflein — lauter Enkelkinder, die ihr allmählich die Stude beleben würden und das Herz erfüllen mit neuen Sorgen, Lieben und Hoffen. — Jetzt, wie ich so schol tröstete, weinte das Weid noch mehr, und wir wären Beide in eine großartige Rührseligkeit gerathen, wenn der Mann, der Greuthofer, nicht so wacer geflucht hätte.

"Du Hauptschelm!" rief er seinem Gegner zu, "meine Tochter hast mir schon abgespielt, jetzt willst Du mir auch noch bas Haus abspielen!"

Denn sein Gegner war der Eidam, der Bräutigamsvater, Herr Wernhut, der gekemmen, um die vereinsamten
Brauteltern ein wenig zu zerstreuen. — Lasse ich ihn gewinnen,
so dachte der schlaue Handelsmann, dann sagt er: Gott, es
wäre alles schön, wenn ich nur auch das Töchterlein hätte! —
Lasse ich ihn verspielen, so ärgert er sich, flucht und schilt,
und vergist das Herzleid. Deswegen saß ich ihn verspielen.
— Also der Kaufmann, und gewann dem neuen Schwieger
Groschen um Groschen aus dem Sack. Sieht man, wie resolut
manche Leute trösten können.

Ich blieb im Grenthofe über Nacht, um am nächsten Morgen meine Winterreise fortseben zu können. Ich wollte

ins Gebirge, so recht in ben nordischen, finsteren, in ben allertiefsten Winter hinein. Der Mensch, bem innerlich wohl und warm ist, verlangt manchmal nach großer Nauheit, Herbheit, Wilbheit ber äußeren Welt. Und wenn ber Schnee so hoch ist, baß man über die Wipfel ber Fichtenwälber hin spazieren gehen kann, fühlt man sich im Bereiche ber Böglein ber Erbe fern und ben Gräbern ganz entrückt.

Beim Nachtmasse ging es leidlich zu und wir plauberten natürlich von bem neuvermählten Baare. — Heute wird's in Mailand sein, ober schon in Florenz?

"Reisen fie auch nach Rom?" war meine Frage.

"Jest nicht; die Frau erft später," gab ber Kaufmann Wernhut zur finnigen Antwort.

"Den Kopf funnt ich mir herabreißen," schmetterte bie Bänerin auf einmal und riß einen nagelneuen rothseibenen Sonnenschirm aus bem Kasten, "hat sie vom Oheim das Dachel bekommen für Italien, und dieweilen sie jetzt dort in der Sonnensit; umhersteigt, steht das bluthroth; Unding da im Kasten! Wie ein Weibsbild so verliebt sein kann! Den Schirm vergessen!"

"Das ist noch nichts," gab ich brauf, "Manche sind so verliebt, daß sie sich selber vergessen. Desweg ist's allemal gut, wenn man ordnungsmäßig zusammenthut, was beisammen sein will."

"Den Sonnenstich kann fie kriegen!" jammerte bie Mutter.

"Des Beibes bester Schirm ift ber Mann," sagte ich. Das junge Paar war mir schon lange bekannt. Gustav war ein Jugendkamerad von mir gewesen, ein hübscher, kluger Bursche, ber auch ein bischen frische Eigenart in sich hatte und also zum aufgeweckten, gesehrigen Großhof-Töchterlein

wohl paßte. Ein Jahr oder zwei hatten sie sich heimtlich gern gehabt, der Kaufmannssohn und das kreuzsaubere Dirndel. Wenn ich sie an Sountagsabenden so miteinander im Garten umherschleichen sah, nicht viel miteinander plaudernd, umsomehr einander aber in die Angen lugend und ein wenig schäfernd — da ward mir oft angst und bang. Neidisch war ich nicht, ich hatte die Weine schon im Trockenen, aber bei zwei Liebenden, die gerne scherzen, ist immer die Gesahr, daß sie auf einmal ihr Glück verscherzen können.

Run, jett hatten fie fich fest und ficher, und ich fonnte mich am felbigen Abend ruhig schlafen legen.

Um nächsten Morgen manberte ich weiter. Gin falter Sonnenichein vermochte ben bichten blauen Mether, welcher über ber Begend lag, faum zu durchdringen. Der Schueepfad winselte unter meinen Gugen, die Schuhe flangen wie Bolg, ber Bart mar weiß bereift, die Ohren brannten im eisigen Feuer. Bor mir ftand das Gebirge, deffen Balbung ber unteren Region in weißem, flimmernbem Gezacke prangte. Mus bem Engthale tam Baffer heraus, bas in feinem Bette zu Gis gestockt war. Gine Beile war es noch unterhalb ber Eisbede mühiam fortgetrochen, endlich ward es ihm in joldem Gewölbe zu eng, es ergeß fich über bas Gis, rann auf die Flächen hinaus und bilbete bort sulzige Tümpel. Im Engthale mar Schatten. Un ben Bafferfällen, wo es gur Sommerszeit raufchte und tofte, hatten fich in Orgelpfeifenform Giszapfen und glafige Schäfte gebildet, ftellenweise gange Burgen aufgebaut, und bas Waffer gurgelte barunter faum vernehmbar.

Der Weg war gut ausgefahren burch die Schlitten, welche Holz zu Thale beförderten. Er ging die frostige Schlucht entlang, ging die Hänge hinan und kam ins Bereich von

Sonnenschein, der hier heller und wärmer war, als unten. In den Zweigen der Bäume hüpften Eichhörnchen und Bögel umher und schietelten Schneeschollen von den Aesten. Beiter am Berge hatten die Fichten und Tannen ihre Schneemäntel schon früher abgeworsen und sie standen wie dunkle Kegel auf weißem Grunde. Ich kan zu einer verlassenen Köhlerei, da lagen statt Kohlenmeiler große Schneewuchten zusammengetrieben, aber daneben rieselte aus der Berglehne ein munteres Brünnlein und das Wasser im Troge war klar wie Krystall und ich sah daran nicht ein Krustlein Eis.

Noch weiter oben auf der Holzschlagblöße luden Männer Baumstrunke auf einen Schlitten, ihre Röcke hatten sie an Lärchenäste gehangen, sie selbst waren in Hemdarmeln. Auch ich hatte schon längst meine Belzhandschuhe von den Fingern gestreift und den Mantel aufgeknöpft. Und das war eine saubere Enttäuschung auf meiner wonnigen Bintersahrt!

Enblich waren die Wälber hinter mir, freie Almmatten behnten sich weithin und die weißen Flächen hatten stellenweise dunkse Flecken. Der Blick war frei ins weite Land
hinaus, über welchem das eingefrorene Meer des Nebels
starrte. Hoch über Allem die Himmelsglocke in unendlicher Bläue und der Sonnenstern so prächtig sodernd, wie in Sommertagen. Um eine Bergfante bog der Weg in die Hochmusde der Karalm, da waren die sonnigen Hänge ganz schneefrei, moorige Wiessein lachten in helsem Grün der Aresse, und an den Kändern blühten zarte Schneeglöcksen. Auf
einer Gruppe von Schirmtannen sangen Finken, nichts
ahnend vom Jänner, der im Kalender stand. Der graue Kiesweg sag trocken vor mir und ging einem stattlichen
Hause zu, das hinter den Schirmtannen stand und von
welchem helles Hundegebell herüberhallte. 180 Frühling.

Neben bem Wege stand ein wandiger Felshügel. Den bestieg ich von hinterwärts und sette mich auf einen von der Sonne hübsch bewärmten Stein. Also blickte ich hinaus in die Welt. Anstatt stöbernden Winter, den ich gesucht, hatte ich im Gebirge den Frühling gefunden. Warm, sonnig und feierlich umgab nich die milde, reine Luft. Auf dem sandigen Grunde blühten Eriken; zu meinen Füßen rieselte ein Sidechschen hin, und unterhalb meines Felsens hörte ich eine heitere Mädchenstimme.

"Daß boch," ficherte fie, "bie Männer gar fo ungeschickt find!"

"Ich habe schon mancherlei versucht," sagte auf das Gekicher unten zurt und schniegsam eine männliche Stimme, "ganz mißlungen ist mir eigentlich noch nichts. Und just mit dem Weiberhaar sollte ich nicht fertig werden können?"

Ich war ganz nahe ben Sprechenben, sah sie aber nicht, weil sie unten enge an ber Felswand sitzen mußten, über welcher ich lehnte. Ich hätte nur an ben Rand hinanssteigen und hinabgucken muffen.

"Ja ja," sagte nun das Mädchen, "im Weiberhaar, da hat sich schon Mancher verwickelt. Das ist unser Netz, mit welchem wir sischen. Aber, Tschapperl, Du wirst doch Zöpfe flechten können! Nur nicht so sest."

"Einmal ift es zu fest, dann wieder zu locker," antwortete ber junge Mann — es war gewiß ein junger, weil er so täppisch ins Garn gegangen. "Die Zöpfe sind ja fertig, nur muß ich sie an den Enden immer festhalten, sonst gehen sie wieder auf."

"Närrlein, mußt fie halt mit bem blauen Bandchen binden und nachher hinabhängen lassen, wie es der Brauch ift bei einer beutschen Jungfrau."

"Bei wem?"

"Ei geh, Du zupfit ichon wieder zu arg!"

"Rickerl," sagte nun die männliche Stimme — aber da mußte ich die Ohren schon heidnisch spigen, daß ich's verstand — "Rickerl, das möcht' sich nicht recht schicken. Ich denk' um das Köpferl winden, die Zöpfe, wie es bei einer deutschen Hausfran der Branch ist."

"Mach' mich halt, wie ich Dir am besten gefall'," sagte sie, "wenn Du mich garftig herrichtest, haft Du selber ben Schaben."

Nach einem Beilchen versetzte die männliche Stimme: "So, jetzt hast Du wieder Dein Kranzel auf dem Haupt, eines aus Menschenhaar, das steht Dir am besten."

Länger war es nicht mehr auszuhalten. Ich froch an ben Rand des Felsens hinaus und lugte hinab. — Wie? Was? — Ei, das ist hübsch! So steht's? Darum hat sie ben rothseidenen Sonnenschirm zu Hause vergessen!

Ich zog mich zurück und rief laut: "Italien ist dies

War es mäuschenstill. Ich aber stieg an der rüchwärtigen Seite hinab, und bald hatte ich sie Beibe zwischen mir und ber Felswand.

"Gin Entfommen ift unmöglich," fagte ich, "ergebt Euch!"

Nach dem ersten Schreck ein lautes Auflachen: "Der Beter ift's!"

"Ja, ber Peter ist's. Aber nicht ber zu Rom in Italien!"
"Nein," rief Gustav, "ber auf der steirischen Alm. Bist aber doch eine schlechte Haut, Beter, daß Du uns nachs steigst . . . ."

"Ich steig' Euch nicht nach, aber Ihr stieget mir voraus! — Nein, Kinder, das ist fein Land für Hochzeitsreisende. Ja, für Liebende, das laß ich mir gefallen, für bie giebt's nur auf der Alm kein' Sund; für Verheiratete giebt's auf der ganzen Welt keine, nicht einmal im heiligen Stalien."

Gustav reichte mir die Hand und sagte: "Nicht wahr, zum Mittagsmahl giebst uns die Ehre und dann mach', daß Du wieder fortsommst. Gegen Abend wird es arg frostig da heroben, ich versichere Dich. Und kein Mensch da, mußt bedenken! Wir sind heute und morgen in Florenz, dann reisen wir nach Pisa zum schiefen Thurm, hernach wollen wir uns in Padua noch aushalten beim heiligen Antonius, und in Benedig bei Sanct Marco. Es kann noch der Tage zehn oder zwölf währen, bis wir heimkommen."

In diesem Augenblick gellte vom Jagdhause her ein Pfiff. "Mittag ist's, Kinder, lassen wir die Suppe nicht kalt werden."

Also gingen wir zu Dreien gegen das Haus hin, Gustav links, ich rechts, Rickerl in der Mitte. Was die für eine Gesichtsfarbe bekommen hatte auf der Alm! So glühend roth hatte ich ihre Wangen noch nie gesehen.

Im Forsthause, in einer traulichen Stube, bessen großer Kachelofen eine behagliche Wärme ausströmte, bessen Fenster in die weite Alpenwelt hinausschauten, war ein Tisch gedeckt, freilich nur für zwei Personen, doch dem munteren, rothe bärtigen Forstjäger und seiner emsigen, gelbhaarigen Frau machte das dritte Gedeck keine Sorgen.

"Im Bunde der Dritte!" Also beclamirend setzte ich mich fin.

"Das ift Dein Theil," jagte Guftav und ftellte nur bie Weinflasche hart vor bie Naje bin.

Welch ein Tropfen!

"Bom Rhein, vom beutschen Rhein! Beter, babe in ihm Dein Berg."

Gott, und wie es nun Frühling wurde in jedem Winfel ber Seele!

"Jest begreife ich, Rinder!"

"Was begreifst Du?" fragte Gustav. "Daß wir nicht nach Italien gepilgert sind? Ha, bas ist wahrlich leicht zu begreisen. In der wonnigsten Beit, heiteren Frieden, süßeste Seligkeit im Herzen, werde ich mein Weibchen in den Eisenbahnwaggon zerren, von Hotel zu Hotel schleppen, es den Glokaugen frecher Portiers und dummer Kellner aussletzen, ihm unter fremdem Klima jeden Tag eine neue Unbequemlichkeit machen, hier eine schlechte Fahrt, da einen schlechten Tisch, dort ein schlechtes Bett, ruhelos hetzen von Stadt zu Stadt, von Galerie zu Galerie, ohne Interesse dafür, beständig in den Bädeker schauen, statt einander in die Augen — natürlich, ich werde eine Hochzeitereise machen!"

"Und wogu habt Ihr es uns benn glauben machen, Ihr falichen Leut?"

"Ja, Alter, das wird freilich schwer zu errathen sein, weshalb wir den Leuten aus dem Wege gehen. He? Weil wir für uns sein wollen. Was ist die Hochzeitsreise anders, als eine Flucht? Eine Flucht vor Bekannten und Berwandten. Ob das Aspl Istalien heißt, oder Jagdhaus auf der Karalm, das ist eins. Mit meinem alten Freunde, dem Karjäger, ist die Geschichte schon lange abgemacht gewesen, er hat uns, wie Ou siehst, gut eingenestet. — Gelt, Rickerl, es thut's!"
— So wandte der Schelm sich zu seiner jungen Frau.

Der gangen Anlage nach merkte ich, daß die Beiden sich kein Leid anthun würden, wenn sie mich ehestens wieder verlören. Doch gab ich ihnen vor meinem Aufbruche noch

zu bebenken, daß sie dem Jänner-Frühling auf dem Berge nicht zu sehr trauen sollten. Schon die nächste Nacht könnte einen so schweren Schneepelz über sie werfen, daß sie wochenlang nicht mehr hervorzukriechen vermöchten.

"Schweig!" unterbrach mich Gustav, "ich mag gar nicht baran benten, es wäre zu himmlisch!"

— Er mochte wohl recht haben. Auch unter bem Winterpelz ist Frühling, wenn zwei junge Leute sich gern haben. Alles Alpengestöber und nordische Sis ist nimmer im Stande, das göttliche Flämmlein zu ersticken, das im Herzen des Liebenden ist und an Glanz und Wärme den Maien-Sonnenschein weit übertrifft.

In dem Augenblicke, als ich fortgehen wollte, stellte Gustav sich mit seiner stattlichen Gestalt in die Thür und sagte: "Oho, Freund, so leichten Kaufes kommst Du mir nicht davon. Den schauberhaftesten Schwur, der je geschworen wurde, mußt Du mir jetzt schwören, daß Du uns nicht versrathen wirk!"

"Bebenfe, daß ich Poet bin," war mein gagender Gins wand, "wie foll ich fo etwas für mich behalten?"

"Bis wir von unserer Hochzeitsreise zurückgekehrt sind, magst Du plaudern. Und nun siehe, daß Du vor Abend zu Thale kommst."

Bin ich also von den sonnigen Höhen wieder hinabgestiegen in die frostige Fläche, um im Greuthose die Mär zu erzählen: Auf der Karalın wäre die Luft so rein, daß man von dort aus mit freiem Auge bis nach Italien hinein sehe. Mit einem guten Fernrohr könne man sogar die Hochzeitsreisenden erblicken, und wie der junge Mann seiner jungen Frau die Haarzöpie stechte.

## Bommertage im Maldland.

as größte Raffinement eines Weltgenießenden ist die Rückfehr zur Einsachheit. Wer sich an Austern und Champagner übersättigt hat, dem schmeckt Schwarzbrot und frisches Wasser wieder.

Ich hatte an ben prunkvollen Stabthäusern und geistreichen Stabtleuten gerade wieder einmal genug. Die Afademien, Theater, Kunstgalerien und wissenschaftlichen Cirkel langweilten mich. Meine Bücherkösten und Büchertische und Bücherladen und Bücherstellen und Büchersendungen der Post waren mir lästig. Die Journale, Zeitschriften, Festprogramme, Parteimaniseste, die mir durch alle Fugen meiner Wohnung zugestattert kamen, ekelten mich an. Ich hing die Reisetasche um, that die Gedichte von Schiller hinein und einen Band von Goethe, den ich mit geschlossenen Augen wählte, nahm den Wanderstab und ging ins Gebirge.

In ben Mauern beunruhigt uns täglich breis bis viers mal die Post, sie greift wie eine fremde Macht in unsere Tage. Je größer die Spannung und Erregung, mit der Mancher dem Postboten entgegensieht, um so heilsamer, wenn bieser ganz ausbleibt und man am Morgen von ben Göttern ben Tag als Sigenthum in Empfang nehmen kann, ohne befürchten zu müssen, daß er durch fremde Wünsche und Willfür gestört werden könnte. Es ist nichts, das man so schwer zu vermissen vermeint und so leicht vermist, als den Briefträger — heißt das, so lange uns die Zauber des Waldlebens umstricken. Vergist man in ihnen ja sogar seiner eigensten Gewohnheiten, körperlichen Gebrechen und Leiden.

Wo weitum kein Wirthshaus und keine Poststation war, kehrte ich in einem Bauernhofe zu, in der Absicht, dort alt zu werden und zu sterben, falls mich nicht etwas wieder zurücktriebe in das Weltleben. Eine besondere Stube konnte ich nicht haben, wohl aber stand mir die gemeinsame offen, in welcher Hausvater, Hausmutter, Kinder, Großeltern und das übrige Gesinde, einschließlich der Hunde, Katzen und Hührer, zu den Mahlzeiten oder auch zur Schlasenszeit sich einsanden. Mir wurde in der Heuschene ein Bett aufsgeschlagen und die Erlaubniß ertheilt, ein Dachbrett zu versschieden, falls es mir im Raum zu finster wäre.

Nun ift aber in einem Bauernhofe eine absolute Finfters niß gar nicht benkbar; zu allen Fugen lobert bas Sonnenlicht herein, ja selbst bie Sterne in ber Nacht guden noch in ben Frieden und in die Geheimnisse der Kammern.

Manchmal aber vernehmen im Balbhofe die Ohren bes Menschen mehr, als die Augen des Himmels. Bisweilen sind es zwar nur Nachklänge. Es mußte im Hause gestern der Ausdruck: "Alte Margerl" gefallen sein. In dieser Nacht hörte ich aus der benachbarten Knechtekammer ganz deutlich folgenden Erguß: "Bon Dir hätt' ich's am wenigsten gedacht, Kaspar, daß Du mir den Spiknamen Alt ausbringst, von Dir thut mir's am allerwehesten. Einmal bin ich Dir jung

genug gewesen. Weißt Du noch, wie Du mir das erstemal nachgeschlichen bift auf den Heuboden? Hergenommen hast mich, und so ein jung frisch Bröckel Gottesgab, hast Du gesagt, kann der Christenmensch nicht verachten. So ein jung Bröckel, hast Du gesagt!" — "Aber Margerl!" höre ich eine männliche Stimme, "das ist ja vor dreißig Jahren gewesen!" — "Dreißig Jahr hin, dreißig Jahr her!" rust sie, "eine Dirn, die dem braven Burschen einmal jung gewesen, wird er sein Lebtag nicht alt schimpsen. Und din ich's? Schau her, ob ich's din!" — "Blutjung bist," sagt er, "weil's bei der Nacht sinster ist; aber gestern beim Tag ist's licht gewesen. Schau mich an bei Tag, ob ich nicht auch meine grauen Haar und meine Runzeln hab'." — "Desweg ist's am besten, wir schauen uns bei Tag gar nicht an." — "Ist mir ganz recht, und bei der Nacht schlassen wir. Gute Nacht."

Was weiß ich? Unangenehm genug, daß ich aus meiner guten Ruh geftört worden. Ich nutzte mein Obdach nur zur nächtlichen Rast, tagsüber schwamm ich draußen in der warmen Julilust durch die Wälder, Bergschluchten und über Hochmatten.

Manche besitzen ihr Taschenmesser in scharfem Zustande nur kurze Zeit, im schartigen tragen sie es viele Jahre lang mit sich herum. So geht's auch mit der körperlichen Gesundsheit. Ich schneide meinen Wanderstab in Wald und Berg längst schon mit der schartigen Klinge und wundere mich nur, daß der geschnittene Stock manchmal, wie beim heiligen Josef, noch grüne Zweige treibt.

Wie erquicklich waren mir also die Tage im Walbland! Der Himmel war stets wolfenlos und die Luft so trocken, daß der Rauch eines in weiter Ferne brennenden Waldes in milche straßenartigen Bändern tagelang am Firmament zu sehen war.

Gerne faß ich auf einem hochgelegenen Balbanger, ber mit jungen, üppigen Richten umftanden war; über ben icharfgadigen gefreugten Bipfeln blaute ein fernes Felsgebirge herein, in welchem man zur Nachmittagszeit bie leuchtenden Raltsteintafeln und bie ichattigen Schründe und bie Schneerefte in benfelben genau feben fonnte. Mitten auf bem Anger ftanben zerftreut etliche Lärchenftamme in ihren regelmäßigen, lichtgrunen, weichen Regeln auf. Gin einziger folder Baum ichon ift werth, bag man ihn tagelang betrachte. Doch hinauf ber afteloje Schaft mit feiner rauhen, in wunderbarer Unregelmäßigfeit zeriprungenen Rinde. Dieje Unregelmäßigfeit innerhalb bes höchsten Cbenmaßes tann fein Menich machen: bas menschliche Auge ift in diesen Dingen boch so plump. bie menichliche Sand so unbeholfen! Wer nur an einem Buche einen marmorirten Schnitt machen will, ber muß die Naturfelbstzeichnung einer mit Farbe marmorirten Bafferfläche bagu benuten. Wer einen Sternenhimmel zeichnen will, ber muß, um die icheinbare Unregelmäßigkeit zu finden, Körner auf die Fläche streuen. Ja selbst ber Maler einer barocken Arabeste findet feine erften Unhaltspunkte nur, wenn er kleine Solzchen ober Sand wie zufällig auf bas Blatt ichleubert. In biefer äußerlichen Unordnung liegt bas Geheimnig ber höchften Ordnung. Wer die rauhe Rindengestaltung eines garchbaumichaftes aus eigenem Augenmaße nachbilden wollte, ber brächte ein lächerliches Ding zuwege, bas mit ber Natur nicht bie geringite lebendige Mehnlichkeit hatte.

Von einem ursprünglich angelegten, mit wunderbarer Begabung ausgezeichneten Menschen sagt man: er ist genial. Kann man das auch von der Natur sagen? Gewiß nicht. Die Natur steht unendlich erhaben über dieser Bezeichnung. Betrachten wir den Lärchbaum noch in seiner Afts und Zweigs

bilbung. Es giebt an bem gangen Baum feinen Uft, feinen Bweig, ber einem anderen Aft ober Zweig gang gleich ware. Es giebt am Baum feine Nadel, die einer anderen genau ebenmäßig mare, fowie behauptet werden tann, daß auf ber gangen Welt nicht zwei Laubblätter machien, die in allen ihren Theilen vollkommen gleich waren. Welch eine icheinbar willfürliche Unregelmäßigfeit in bem Beafte, Bezweige, und welch eine unbeschreibliche harmonie und Ginheitlichkeit im gangen Baum! Wer befiehlt es jedem einzelnen Uft, baf er so lange hinauswachse und ftrebe und feine Zweige ftrecke, bis diese die anderen erreicht haben? Wer ruft ihm Salt gu, fobalb er in Gintlang mit allen anderen fteht, fo baff ber Lärchbaum im Großen genau die länglich-kegelförmige Geftalt hat, wie bas rothe Blüthenfätichen, bas biefer Baum im Frühjahr auf feinen Zweigen wiegt? Dag es nicht Engel find, die da ftuten und glätten, und ben Baum fogujagen frifiren, das haben die Danner der Biffenschaft mit einer fast leidenschaftlichen Bestimmtheit feftgestellt. Gleichwohl find fie und ben Aufschluß, wie das eigentlich zugeht, schuldig geblieben ober haben benfelben in eine Urt gefleidet, mit ber uns gewöhnlichen Leuten nicht gedient ift. Ich bente mir meinen Theil, oder vielmehr, ich empfinde ihn, und ich bin tiefinnerlich froh, wenn ich in Walbeinsamfeit die Thaten ber Matur ahnen und ichauen tann. Daß felbit im Balbe. im Baume aus der unendlichen Berichiedenheit der Indivibuen die Ginheitlichkeit des Gangen hervorgeht, bernhigt mich: auch unter uns Menschen giebt es viele absonderliche und widerhaarige Gesellen, Parteien, Bolfer, fie gehoren eben auch bagu und werden bem Bangen nicht ichaben.

Immer barf man aber auf bie Verwandtichaft und Berftandnifinnigkeit zwischen bem Denfichen und feinem

Gegenüber, ber äußeren Natur, nicht bauen. Vor mir stand ein junger, strammer Fichtenbaum, ber hatte so dichte, geschmeibige Aeste, so saftige Zweige und sein Wipsel war üppig vollbeladen mit dunkelrothen, harzigen Zapsen. Wie manches zweibeinige Geschöpf, so dachte ich ihm zu, kann dich wohl niederhauen mit der Art, aber deine strotzende Jugendkraft kann er sich nicht aneignen. — Da kam ein Windstoß, die Baumhäupter rauschten und bogen sich, der junge Wipsel mit dem Samenzapsen aber brach unter seiner eigenen Last und stürzte zur Erde. Hier hat es doch an dem richtigen Verhältniß gesehlt zwischen Kraft und Kraft; die Kraft des Individumuns war zu schwach, um die Kraft des Geschlechtes ertragen zu können. Oder soll derlei nicht manchemal auch an Menschen vorkommen?

Bum Balbe gehört ber Jäger, aber er zerstört mitunter die Stimmung. So ein stattlicher Bursche mit Doppelgewehr und Hirschsfänger sieht recht tapfer aus; ich vermuthe aber, daß lange nicht so viele schmucke Jäger in den Bald gehen würden, wenn die Nehböcke und Auerhähne ebenfalls Doppelgewehre und Hirschsfänger bei sich hätten.

Der Jäger Florian in hiesiger Gegend hat vor furzem einen "Rehrufer" gekauft. Das ist ein Messingpfeischen, durch welches man den Lockton junger Rehe und Rehweibchen nachahmen kann. Damit wird der Rehbock herbeigelockt, um niedergeschossen zu werden. Beim Familiensinn also wird das Thier durch den Herrn der Schöpfung gesaßt, um es zu überlisten. — Ich freue mich über die Maßen, daß ich nicht so din wie die Thiere, sondern das "edelste Geschöpf" — ein Mensch.

Um traulichsten ift mir in ber Walbichlucht, wo bas falte Wasser gischtet. Wo nicht ein Gebirgsbach rauscht,

bort ist keine echte Sommerfrische. Nichts Erquickenderes, als die fühlende, thanende Luft, die über solchen Wassern uns anhaucht. Wir stehen am Bache still und blicken in das vorüberziehende Wasser und meinen, wir seien die Festständigen. Das ist aber wieder einmal umgekehrt; die Menschen, die Geschlechter ziehen vorüber, der Bach hat unseren Voreltern das Tausbecken gefüllt und wird unseren Nachsommen die Gräber bethanen. Die Menschheit ist wohl mit Wasser vergleichdar, aber nicht mit über Kieselsteinen sliesendem, sondern mit gen Himmel steigendem und vom Himmel in Tropfen zur fühlen Erde sallendem.

Die Freundschaft mit bem Balbbach ift übrigens nur bei einiger Entfernung aut. Wer fich aus Liebe zu ihm in fein Bett legen wollte, bem erginge es übel. Und fo trifft es fich ja häufig, daß bie Befenheiten ber außeren Welt, die der Naturfreund fo begeiftert verchrt, bei naherer Berührung unfere Reinde werben. Platonifch wollen fie von uns geliebt fein, fonft hatte ber ichonfte Bach Luft, uns zu ertränken, ber freundlichfte Baum, uns todtzuschlagen, bas herrlichfte Felsgebirge, uns in den Abgrund zu ichleudern. Wenn ich burch Bald und Flur mandere, begehre ich feinen Rugen. 3ch bescheibe mich und bin boch im Bollbesitze höchfter Guter. Ich fonnte einmal nicht verfteben, mas die Religion jagt, nämlich, daß bie Auserwählten in ber ewigen Unschauung Gottes felig feien; und nun bin ich ichon felig, wenn ich fortwährend bie Matten und Balber, die Baffer und Wolfen anschaue!

Dazu bedarf es freilich noch eines Zaubers, der aus unserem Innern fommt und dort geweckt werden muß. Ein ober zwei Bücher stehen zur großen änßeren Welt im richtigen Verhältniß. Sonst haben wir zu viele Bücher und

gu wenig Natur. Wer in feinem ftillen ländlichen Rreife nichts als einen Band pon Schiller ober Goethe in ber Tafche hat, und hinter berfelben ein mahrhaft lebendiges Berg, ber wird - und er braucht feinen gelehrten Ausleger bagu - bie Reichthumer allmählich entbeden, bie in bem Buche niedergelegt find und an benen er fonft etwa burch andere, durch nichtige Bücher beausprucht, gerftreut und irregeloct, fein Leben lang vorüber gegangen mare. Berfuche es einmal Giner und lefe in ber ftimmungsvollen Waldeinsamteit ein Gebicht von Ginem jener Großen! Das wird anders fein, als wenn er ben Band in feiner Arbeitsftube aus bem Bücherkaften gezogen und fo im Borbeiblättern ein wenig barin genascht hatte. Glaubt mir nur, man fann bei ju vielem Lefestoff bas Lefen gang curios verlernen! Man wird flatterhaft, genäschig, ohne zu genießen, wählerisch, ohne zu mählen, launenhaft, fritisch, ohne wirklich zu urtheilen. Eine Bibliothet ift wie ein harem, aber ein einziges Buch ift wie eine Geliebte, mit ber man allein fein muß, wenn man ihre Gugigfeit und ihren Gehalt inne werden will. Wenn mich im Balbe aus meiner Lecture bas Braufen des Wildbaches aufwectt ober der helle Schlag einer Umfel ober ber ftill heranwehende Dufthauch einer Cyclame, fo gerftort bas bie Stimmung nicht, fondern erhöht fie vielmehr.

Gefährlich wird im Walbe dem Buche nur die trässernde Hirtin oder die leichtgeschürzte Beerensammserin. Dagegen kann kein begeisterter Hymnus Schiller's, kein glühendes Welklied Goethe's aufkommen. Wenn ich schon den Stein und den Baum und die Blume und das Käferchen des Waldes so aufmerksam und eingehend betrachte und auf mich anwende, warum soll ich ein Gleiches nicht mit der jungen Hirtin thun? Sie gehört doch auch zur Natur, in

bie ich mich ja ganz und gar versenken will, und Goethe räth' mir selbst, ich solle sein Buch ins Gras wersen und ber holden Schäferin nacheilen. Der Mann versteht sich drauf, und wenn die Kleine auch noch nicht über achtzehn Sommer zählt, so hat doch die Sonne dieser Sommer ihr Gesichtlein, ihre Arme und rundlichen Schultern so frisch bräunlich gefärbt, die Glieder sanft geschwellt und in den schwarzen Aeuglein eine Gluth entsacht, daß man sie wohl vergleichen kann mit der reisen Himbeere, die sie in ihr Körbchen sammelt.

3ch erhebe mich fachte von meinem Moostiffen, um mir von ihr eine Beere gu erbitten; ba hufcht aus bem Didicht flint wie ein Sirich ein Jagerknab', wirft Gewehr und Weibtaiche, but und Rock von fich, und in Bemdärmeln faft er bie Daib um bie Lenben und ichwingt fie fo hoch, daß er an ihren rothen Lippen faugen kann. Sie wehrt fich, aber je ftrammer fie ihre runden Urme gegen feine Bruft ftemmen will, befto fefter umfpaunt er fie und prefit fie an fich. Sie wurde um Bilfe rufen, fürchtet aber, daß fie Jemand hören und fich in ben Sandel mifchen fonnte. Sest haben fich noch bagu ihre nufbraunen Saarflechten gelöft und fo unfelig um ben Raden bes ichlanten Rnaben gewunden, daß er sich tief niederbeugen muß, wenn er sie mieber auf ben Boben ftellen will. Che benn aber ein Sagersfnab' ben Nacken beugt, eher fniet er bin. 3ch erfenne balb. baß hier meines Bleibens nicht länger fein könne; die Natur hat ihr Allerheiligftes, in bas wir nicht zu jeber Stunde bliden bürfen.

Un demselben Tage zeigt mir das Waldleben auch eine ganz andere Seite. Ich bin noch durchglüht von dem idhslischen Ereigniß, dem ich entfliehen mußte, als ich auf Wesegger, Doch vom Dachstein.

bem steilen Hohlweg, ben ich abwärts gehe und auf bem wegshin die rinnförmige Spur eines geschleiften Holzblockes ist, eine dunkte Masse liegen sehe. Aus der Ferne halte ich es für einen zusammengebalten Mantel, als ich in die Nähe komme, sehe ich ein zu einem Ballen zusammengewalztes Menschenwesen daliegen, dessen Glieder noch ein wenig zucken. Un dem schier zwischen die Beine durchgepreßten Haupte erkenne ich den Sepp am Rain, einen Häusser, dessen Bermögen in zwei Pferden bestand, mit denen er durch Holzschufter feine zahlreiche Familie ernährte.

"Aber Sepp!" rief ich, "was ist benn bas? Was ist geschehen?"

Er rollte langsam seine Augen gegen mich, und todtenblaß bis an die Lippen, sagte er: "Geh', hilf mir ein wenig zurecht. Wich hat's arg erwischt."

Als ich ben Mann aber zurecht richten wollte, ächzte er vor Schmerz und sagte: "Laß mich, wie ich liege, und gehe meinem Fuhrwerk nach, das ist davon mit meinem Bübel; weiß Gott, was dem geschieht! — Wir haben," suhr er unter Athembeklemmung fort, "Holzblock geführt. Da fliegen Wildtauben auf, die Rösser erschrecken, thun einen Sprung und rasen davon. Ich will einschleisen, stolpere, komme unter das Holz. Hat mich mitgeschleist, hat mich so zusammensgewalzt. Auweh, mit mir ist's vorbei. Ich bitt' Dich und bitt' Dich, lauf' den Rössern nach — mein armes Bübelt Auweh!"

Man muß freilich ben Sterbenben, ben man boch nicht retten könnte, verlassen in seiner größten Noth, wenn ein Anderer in Lebensgefahr unsere Hilfe heischt. Ich ließ ihn liegen und lief wegabwärts, mit jeder Wendung erwartend, ben Knaben ebenso wie den Vater zermalmt auf dem Wege

liegen zu sehen. Es war aber nichts, als die gleichmäßige Spur des geschleiften Holzblockes. Zehn Minuten lang mochte ich so bahingeeilt sein, eine Ewigkeit waren sie mir, und eine Ewigkeit könnte man laufen in solcher Aufregung, ohne zusammenzubrechen. Und kein Mensch glaubt es, wie viel man denkt, im Geiste sieht, im Herzen empfindet bei solcher Ragd hinter dem Unglücke her!

Enblich an einer geschlossenen Thorschranke standen die Pferde mit dem zweiräderigen Blockwagen. Und auf dem Blocke saß der etwa siebenjährige Knade und schaute verblüfft drein, daß anstatt des Baters ein Fremder kam.

Ich hob ben Knaben auf ben sesten Boben herab, spannte an einer Ausweichstelle ben Wagen los und sührte die Pferde und das Kind eilig hinab zum Häusel am Wiesenrain. Als wir demselben nahe kamen, sing der Knabe an zu rufen: "Simon! Simon!" Das war ein alter, früppel-hafter Mann, der in dem Häusel auf der "Einlege" saß. Er kam aber nicht hervor, weil ihn seine Beine nicht tragen konnten, hingegen eilte, von sechst unerwachsenen Kindern umgeben, das Weib des Sepp aus dem Hause, und als sie den fremden Mann mit den Pferden kommen sah, wollte sie zusammensinken vor Schreck.

"Seppin!" rief ich ihr zu: "Guer Mann, geschäbigt ift er morben."

"Arg?" fragte fie mit gefalteten Sanben, "um Gottess willen, arg geschäbigt?"

"Ich weiß es nicht. Oben im Wald liegt er."

"So hat er sich gar einen Fuß gebrochen?" jammerte sie. Wir gingen so schnell wir konnten der Unglücksstelle zu. Während des Laufens war ich bestrebt, sie vorzubereiten, ich wußte, wie glücklich und liebevoll das Chepaar mitsammen gelebt hatte. — "Ein Fuß bürfte freilich hin sein, vielleicht beibe. Er hat Schmerzen. Wenn ihm nur nicht auch die Arme gebrochen sind, er scheint unter das Holz gekommen zu sein. So etwas kann grob verletzen, grob . . . ."

Busammengekauert, wie er früher gelegen, so haben wir ihn gefunden. Keine Spur des Lebens war mehr in ihm. Das Weib riß ihn empor, sein Haupt sanf auf ihren Schoß mit gebrochenem Auge, die Schmerzenszüge noch um den halbsoffenen Mund, so erzählte er stumm, was geschehen war. Das Weib sabet ihn, tröstete ihn, herzte ihn mit den rührendsten Worten, rüttelte ihn und rief ihn saut beim Namen, als sei er aus tiesem Schlaf zu wecken; da aber fein Lebenszeichen mehr wiederkehrte, als er kalt und starr wurde, da preste sie ihr Angesicht an seine Brust und begann herzzerreißend zu weinen.

Um Morgen, als der Sepp mit seinem Söhnlein ausgefahren war, hatte er ihr noch heiter zugerusen: "Liesel! heute mußt Du uns aber doch einen guten Sterz kochen zum Frühstück!"

"Nichts da," hatte sie scherzend erwidert, "für so zwei Lotter, wie Ihr seid, ist die Milchsuppe auch gut genug. Den Sterz kriegt Ihr auf den Abend, wenn Ihr heimkommt und ich sehe, daß Ihr ihn auch verdient habt." —

Um nächsten Tage, als ich das Häusel wieder besuchte, lag er im Vorgelaß aufgebahrt. Auf zwei Stühlen ein langes Brett, über den darauf schmal und schlank ausgestreckten Leichnam ein Leintuch gehüllt. Zu Häupten auf einem Bänklein ein Trinkglas, in welchem schwimmend auf dem Oel das Aemplein brannte; ein Kinderschälchen mit Weihwasser und Tannenzweig und das hölzerne Crucifiziein vom Hauselakar — das war alles.

Die Kinder standen an der Bahre herum und hatten sich mit der seltsamen Thatsache, daß hier unter dem weißen Tuche der Bater schlase, bereits vertraut gemacht. Als sie ihn todt ins Haus gebracht, ihn, der sonst mit ihnen immer so munter gewesen, da brachen die Größeren in Weinen und Rasen aus und rissen hierin auch die Kleineren mit, die doch nicht einmal ahnten, um was es sich handle. Nun standen sie Alle da herum, und der Familienvater, Ernährer und Schützer, der einzige treue Freund auf der Welt, lag still und stumm auf dem Brette; im Hause und in der Nachbarsschaft wurden Anstalten getroffen, ihn fortzutragen und zu begraben.

Das Weib war gefaßt. Weinen konnte sie nicht mehr, mit Klagen war der unermeßliche Stein, der ihr auf dem Herzen lag, nicht zu heben. In dumpfer Stimmung — wie halbträumend — verrichtete sie die gewohnten häuslichen Arbeiten, hegte die Kinder und ordnete das Leichenbegängniß an. Allemal aber brach ihr Schmerz los, wenn ihr einfiel, wie sie ihm an seinem letzten Tage das gute Frühstück verssagt hatte. — So — Ihr lieben Freunde — so ist unser Gemüth. An Unbedeutendes oft klammern sich die Gewalten des Herzens, wenn das Bedeutende zu groß, zu allgemein ist, um es zu fassen.

Wie manches Familienvaters Leben, Arbeiten, Kümmern, Leiben und Sterben ist ein unausgesetztes Brandopfer für Weib und Kind. Nicht anders ist's bei Manchem, als daß er willig seinen Leib ans Kreuz schlägt für das Leben der Seinen, daß er unter seinen Mühen und Lasten, unter ben Schlägen, die ihm im Kanupf um sie versetzt werden, langsam verblutet oder auch, wie es hier der Fall gewesen, plöglich ein Opfer seines Beruses, seiner Arbeit wird. Glücklich das

Weib, welches sich keines anderen Fehls anzuklagen hat, als daß es dem Einzigen sein Lieblingsgericht anstatt am Worgen erst am Abend vorsetzen wollte.

Co hat auch bas Walbland feine bunten Meuigfeiten. und es ift fast allemal Herzblut dabei. Ich schaute hinab auf den langen Leichenzug, als er fich nach einem Morgengewitter burch bas grune Engthal bewegte. Die Leute von ber gangen Gegend — und ber Wald ift burchaus nicht fo menschenleer, als man glauben möchte — waren zusammengefommen, um dem armen Weib das ichwere Rreuz tragen zu helfen, das fo plöglich vom himmel gefallen mar. Auch ber ichlante Sagerknab' und bie Schäferin gingen hinter bem Sarge brein - bei ihnen wird's auch einmal fo fein. Nebenhin rauschte bas Waffer, auf den Wipfeln der garchen und Sichten jubelirten die Bogel, und am Simmel ftand hoch und hell ein Regenbogen. Und wie ber saftiggrune und blühende, von Waldhöhen umrandete Thalkessel unter dem Regenbogen so balag, mar es zu sehen wie ein ungeheurer Blumentorb, ber einen fiebenfarbigen Bentelreifen bat.

Wenn die frivole Welt wieder einmal um meine Seele werben will — biesen Korb gebe ich ihr.





## Bergfrieden.

Gin Ausflug.

m Runi vorigen Jahres wurde ich eingeladen, einen berühmten Freund zu befuchen, der weit oben im Gebirge wohnt. Alfo machte ich mich eines schönen Morgens auf. Ihr fennt fie, die rollenden Reifen mit den Engelsflügeln, die ungeheuerliche und zugleich glückliche Verfinnbildlichung des eilenden Dampfwagens. Auf folch beflügelten Rädern flog ich bavon. Anfangs ging's burch ein fonniges, wohlangebautes Thal, das viele Ortichaften hat und fanft aufsteigende, mäßig hohe Berge zu beiben Seiten. Dann ein ftattlicher, ftahlgrauer Fluß, bem man eine halbe Stunde lang entgegenfährt. Auf biefer Strecke zwei blübende Landstädte. Bald biegt bie Eisenstraße nach rechts in ein Thal, beffen Berge ichon höber aufsteigen zu glatten Ulmen ober zu tahlen, braunen Ruppen und einzelnen Felsriffen. Im Thale felbst geht auf bem Bohepunkt einer Baffericheibe ber Ackerboben in moorigen Wiesengrund über. Hernach fommt ein anderes breites Thal, bas fich von Morgen gegen Abend gieht. Da ftehen in lichtem Bohenrauche die felfigen Berge, wovon einer fich wuchtig und

ichroff in die Wolfen erhob. Die Ortschaften fonnen nicht mehr mitten im Thale stehen, weil sie bort im Moore verfinten mußten, fie ichmiegen fich lieber an die Bergfohle. Auf Moorgrund weitum zerftreut gahlreiche Beuhütten. Gin schöner großer, grünlich ichimmernder Fluß, dem wir ftundenlang entgegenfahren, bis er fich im Almbereiche fachte verliert und wir in ein anderes Waffergebiet gelangen. Die Bauernhäuser find hier ichon nach Schweigerart gebaut, mit flachen, fteinbeschwerten Schindelbachern und Glodenthurmchen. An einer Stelle Ausblid auf Gleticher. Der Bug rollt über Bruden, durch Tunnele in ein tieferes Thal nieder, da giebt's ein großes, lehmgraues Waffer, ba giebt's bie ichlanken, fpigen Tiroler Rirchthurme, ba giebt es fentrecht aufsteigenbe, zerriffenwändige Felsberge. Die Richtung geht gegen Abend, an einer alten, aber noch immer wie brohend ftarrenden Bifchofsveste vorüber, bem tofenden Baffer entlang in eine großgrtig wilbe Schlucht, eingeengt zwischen himmelanfteigenben Banden, eine Bildniß, die fich fcmer auf unfer Berg legt. Endlich ift anders nicht mehr vorwärts zu tommen, ba durchbohrt die Bahn einen Berg, und nach langem unterirdischen Rollen gelangen wir hinaus in ein breiteres Thal, wo neben Eisenbahn und Aluf auch wieder Matten, Felber und ichone Ortichaften liegen. Bom Guffe eines Berges berüber raufcht es wie ein Bafferfall. Das Dampfroß eilt weiteren, lichteren Gegenden zu, die Berge werden niedriger und niedlicher, gur Linten noch ein gerriffenes Gebirge mit reichftem Sagenfrange; rechts eine fanfte Bergfuppe, auf beren Spite ein leuchtenbes Gebäude fteht, zu welchem fed und frisch eine Gifenbahn emporiteigt. Amifchen biefen beiben Alvenausläufern liegt am grauen Fluffe eine Stadt, mit ihrem Bergcaftell maleriich wie bas tempelgefronte Athen.

Dier verlaffe ich die Gifenftrage, welche hinausgeht ins Sügelgelande, in die Cbene gegen den großen Strom. Auf einer fleinen Seitenbahn, beren verfaumter Dampfwagen nöthigenfalls mit einem flinfen Ginfpanner einzuholen ift, burchraffele ich die Stadt, berühre auf weiter Fläche Dorf um Dorf, Schloß um Schloß, auch einen herrlichen Garten, in welchem Neptun feine Taschenfünste treibt, und fomme endlich an den Jug bes wilben Berges mit der Sagenweihe. Bier fteige ich in einen Stellmagen, ber in bas bewalbete Engthal biegt und aufwärts fährt an einem ichonen, flaren, breiten Alpenwaffer. Bu einem Fleden tomme ich, ber im Engthale liegt und ber bor etlichen Jahren in einen Gee verfinten mußte. Solcher See hatte fich eines Tages gebilbet, weil, burch einen Bergiturg unterhalb bes Ortes gehemmt, bas Baffer nicht abfliegen fonnte. Im Sintergrunde bes ansteigenden Thales bammern finfterblaue Bergriefen, benen ich zufahre. Das Thal weitet sich, aber ber Abend ist angebrochen und der große, weitherufene Ort, der gerftreut auf Sugeln und Sohen liegt, winft mir mit feinen Lichtern zu.

In diesem Orte erwartet mich der Freund mit seinem Wagen. Wir sahren noch ein halbes Stündlein in die Nacht hinein; manchmal rauscht der Fluß, manchmal noch blinkt eine Felstafel nieder, und das Abendroth verglost langsam hinter den sinsteren Baumwipfeln, die über unseren Häuptern sind. Um Wege ein blasser Holzpfahl, an welchem es vor Jahren verfündet worden war, daß der Freund, der nun geruhig an meiner Seite sitzt, nach romantischen Stürmen sein Weib gesunden. Wir sahren in einer düsteren Wildnis, und die schwarzen Wuchten der Berge engen immer mehr den Sternenhimmel ein.

Blötlich halt ber Wagen. Wir fteigen aus, und von einer Unhöhe herab winken bunte Lichter. "Da oben fteht fie, meine Rlaufe," fagt ber Freund. Wir fteigen binan. 3m Scheine ber Lampen tritt aus ber Dunkelheit ein ftattliches Saus mit fteilen Dachgiebeln und Thurmen. Ueber bem Eingange bas Wort: "Bergfrieden." Um Göller fteht livrirte Dienerschaft mit Lichtern, und die Quaderstufen nieder fteigt eine schlanke, berrliche Frauengestalt, den Ankömmling zu begrußen. Ich werbe hineingeleitet in die mit Teppichen üppig bedeckten, mit ichwellenden Ruhefigen beftandenen, hell erleuchteten Räume, bin aufangs geblendet von der Farbenpracht, die überall ihre bunten Gluthen spielen läßt. Un ben Banden funftvoll geschnittes Getäfel, Gemalbe, Geltsamkeiten aus verschiedenen Ländern und Zeiten, weiße Marmorgebilbe claffifcher Runft. Der würdige Zeus und die erhabene Ballas Athene, Die sinnenweckende Aphrodite und der schalfhafte Umor - fie alle find ba in Geftalt und im Geifte. Daneben prangende Palmen, darüber duftendes Tannengewinde, davor Albenrosen und Ebelweiß. Das alles und vieles Undere ift fo berückend, überwältigend und gemüthlich zugleich, daß ich es am beften bezeichne mit bem Worte: Gin Neft ber Schönheit.

Und in diesem Hause, genannt "Bergfrieden", herrscht ein noch jugendliches Baar, dessen Haupt mit einem Lorbeerszweige gekrönt ist. Auf unserer Wanderung durch die Räume des Hauses kamen wir endlich in ein Gemach, in welchem der Tisch gedeckt war zum Abendmahle. Beim Rubine des Weines seierten wir unser Wiederschen.

Um Mitternacht führte der Hausherr mich hinan die Treppe in mein Schlafgemach. Bevor er mich verließ, sagte er: "Freund, morgen, wenn Du aufgestanden sein wirst, thue

mir den Gefallen und tritt durch diese Thür auf den Söller hinaus." — In meinem Schlafgemache war mit traulicher Behaglichkeit finsterer Ernst gepaart. Ueber dem Bette ein Raphael'scher Engelskopf, vor dem Bette das Christushaupt vom "Letzen Abendmahle" des Leonardo da Vinci. An der Wand mit gothischen Buchstaden tiefsinnige und lebenablehnende Gedenksprüche. Also: "Ich will allein sein." "Werde starr, wie dort vor Dir der trotzige Fels." "Und siehe, es war die Stimme eines Predigers in der Wüste." "Ruhm ist eine Quelle von Leiden, Dunkelheit eine Quelle von Glück." "Den Götzen stürze, den Gott gieb Dir selbst." — Bald glitten die schweren Gedanken ab von meiner frohen Seele und ich schließ.

Um nächsten Morgen, als mein Auge aufging, babete ich in einem hellen, goldigen Lichte. Wo fam es her? benn bas Bemach hatte fein Fenfter. Es fam bom Dache herab. burch einen rothen Borhang fanft gedämpft, fo daß alles, was um mich war, in Rosen blühte. Ich öffnete eine Thur und trat auf ben Söller hinaus. - D Sommermorgens-Berrlichkeit! Auf grüner, thaufunkelnder Matte, nach dem Berge hin in einem Halbkreis von mächtigen Ahornen und Fichten umgeben, ftand das Haus. Da unten ein weites Thal mit Baldichluchten und Hochebenen, bestanden von Bauernhöfen und herrenhäusern, im hintergrunde Baldhöhen. Almen und graue Felswände, dazwischen eine tiefe Thalicharte hinaus ins ebene Land. Gerade vor mir über Buchen= und Ahornfronen, hinter einem einzigen Vorberge steigt ein zweihörniges Felsungethum in die Simmelsblaue an, und unterhalb ber Sorner, wovon bas fleinere icharf und spitig, bas größere maffig und ftumpf ift, ein blinkendes Gisfeld.

Diese Felsenungethüm ist der Batmann. Ich bin im Thale von Berchtesgaden, in der nächsten Nähe des Königssees. — Wenn Du, mein Leser, verlangst, daß ich Dir die Schönheit dieses Morgens und dieser Gegend beschreibe, so muß ich sachen. Das geht nicht, Freund. Hundert Federn und tausend Pinsel haben sich schon abgenutzt in diesem Vorhaben, und doch rollen da unten die glatte Straße im Sommer täglich zahllose Wagen von Leuten, die aus aller Welt herbeitommen, um, mißtrauisch gegen Wort und Vild, mit eigenen Augen zu sehen.

Meine Stimmung wurde auch noch durch Außerordentsliches gehoben. An jenem Morgen um zehn Uhr begann eine Sonnenfinsterniß, die aus dem urgewaltigen Feuerrade ein freundlich leuchtendes Mondfipsel machte. Ein klein bißchen wösserig und mattsarbig war das Licht im Gebirge; doch wer die Sonnensinsterniß nicht aus dem Kalender wußte, in der Natur hätte er sie kaum bemerkt; und dennoch war die Sonne — durch dunkle Gläser beschaut — mehr als zur hälfte dahin. So viel Ueberfluß hat sie noch an Licht und Wärme. Und das ist mir ein rechter Trost, tros mancher Bersinsterung: "Die Sonne Homer's, sie seuchtet auch uns."

Gegen Abend mit dem Freunde einen Spaziergang zum Königssee. Die Straße glatt, wie mit Asphalt gepflastert, durch schattige Waldschachen und über Wiesenpläne, auf welchen mancher hausgroße Felsblock liegt, der von hohen Bergen einst mit Riesenschritten herabgesprungen sein mag. Um See links entlang einem Waldsteig bis zur Stelle, wo eine Bank zum Sigen ist und der See sich in seiner düsteren Pracht aufthut bis nach dem Jagdschlosse von St. Bartholomä. Das Plägchen, wo wir stehen, heißt der Malerwinkel. Hier ist der Ursprung der unzähligen Königsseebilder mit den

fteilen Bergen an beiben Seiten bes Sees, mit ber gweithurmigen Rirche in St. Bartholoma, mit ben Bormanben bes Wahmann, bes Gogen, bes großen Sundstob, bes Steinernen Meeres und bes Sorn. Gines ber großartigften. bufterften Landichaftsbilder ber Erbe, vorwiegend die finfterblauen Schatten bes Seefpiegels, ber bewalbeten Berghange, ber ftarrenden Felsmände. Aller Glang bes Simmels, alles Wolfenleuchten, alles Alpenglüben ber Sochzinnen vermag es nicht, die blaue Dammerung zu brechen, die über biefer ichaurigen, mit Waffer gefüllten Gebirgefpalte herricht. Die und ba das Tosen eines Wafferfalles, ber Biftolenknall eines Schiffers und ber Wieberhall in ben Banben, bas Rrachgen bes Geiers, vielleicht auch bas Brockeln ber pon Gemien losgetretenen Steine unterbrechen die Stille bes Sommertages. Gin anderes Lied, wenn es Sturm giebt! Da wird ber fonft spiegelglatte Gee felbft zu einem Bebirge mit hohen Wogen und Gischtfämmen, beren weiße Feben von der Woge loggeriffen in ben Luften fliegen. Mein lieber Benoffe ergahlte mir von einem Sahrmann, ber von Bartholoma nach Ronigsjee herüberfahren wollte auf feinem Boote. Da fam von ben Bebirgen ein Sturm niebergefahren, ber ließ bas Schifflein nirgende landen; von den wenigen landungspläten, mo es anfahren wollte, warf er es gurud in ben wildbrauenben See, auf welchem ber Fahrmann eine lange, schreckliche Nacht aubringen mußte. All fein Unftrengen mar vergebens auf ben rafenden, frachenden Baffern, Nebel, Regen und Racht, alfo breifach war er eingewölbt in fein Berberben. Er lief bie Ruber aus der Sand finten, benn die armselige Menschenfraft war lächerlich gegenüber ben entfesselten Urgewalten. Er leate fich ber lange nach in bas Boot, unablaffig begoffen, geschautelt, bin und ber geworfen im tellerfinfteren Chaos:

und trotz des wahnsinnigen Getöses — so hat er nachher erzählt — hörte er die Engel im Himmel singen. Aber das Fahrzeug wurde nicht umgeworsen, nicht an die Klippe geschleudert, es versank nicht und es barst nicht. Als der Worgen kam, gelang es dem Manne, am Fuße des Gotzensberges zu landen, und einem Almer rief er zu: "Jch denk", Alter, heut' din ich um einen Thaler mehr werth, als gestern!"

Im Malerwinkel, zwischen struppigem Gebüsche und kantigem Gerölle saßen wir auf einem Steinblock und blickten hinein über den dunklen Seespiegel in die zerrissenen Berge, die drinnen beim noch wilderen Obersee aufstiegen. Wir saßen da und schwiegen. Wir schwiegen lange. Zwei arme, hilfslose Menschenwesen in der grauenhaften Wildniß, zwei heißpochende Herzlein zwischen ungeheuren Steinwuchten. Denn diese Wildslandschaft am Königssee ist nur ein Gleichniß für die große Wildniß dieser Welt. Selbst das leidenschaftlichste Wesen nuß zu solcher Stunde seine Fahne senken und capituliren . . .

Auf dem hohen Göll lag schon das Alpenglühen, als wir unseren Heimweg antraten, und vom Thurme zu Berchtesgaden klang leise die Aveglocke herüber, als wir die Anhöhe hinausstiegen zu dem dreigiebeligen Hause, das mit seinen Sprüchen und aus Holz geschnitzten Emblemen, mit seinen Epheuranken und Rosen ein architektonisches Gedicht ist, genannt: "Bergfrieden."

Auf einem ber Dachgiebel hockt ein hölzerner Kater und sinnt. Darunter an ber rechten Ece ift ein hölzernes Herz, und in ber linken ein Bündel Pfeile. Und der Kater Hidigeigei sinnt darüber nach, wie es wäre, wenn das Herz plötzlich von Amors Pfeilen getroffen würde. O du lieber Kater Hidigeigei, wenn das Herz von Amors Pfeilen getroffen wird, so ist

bas eine ganz eigene Sach'! Mancher, ber im Bergfrieden geraftet, weiß bavon ein Liedel zu singen, Einer, der darin haust, darüber eine Tragödie zu schreiben, und wenn die Tragödie ausgeführt wird in Berlin oder Wien oder Graz, so beben Weiber und schlüchzen Männer...

Ber an ben tiefen Ufern bes Ronigsfees geftanben, ber möchte wohl auch auf einer Berghöhe fteben in ber Berchtesgabener Gegend, um die großartige Alpenlanbichaft auch von oben zu ichauen. Wohlan, folge mir. Un ichattigen Baldwegen führe ich Dich hinan und immer hinan, bis bort, wo bie Fichten aufhören und bie Legföhren anheben. Auf ber Mmmatte, 1000 Meter hoch, fozusagen auf bem Schofe bes hohen Goll, fteht ein ftattliches Sofpiz, eine großartige Berberge für Touriften, Sommerfrischler und Luftcurgafte. Die Benfion Moriz, auch das baperifche St. Moriz genannt. Bon biefem Saufe aus welch ein Bilb! Da unten in bem reichgegliederten Thale bas überaus malerifche Berchtesgaben, bort brüben bas langgezogene Lattengebirge bei Reichenhall, und aerade vor uns - Bruft an Bruft fteht er uns gegenüber - ber ftarre, graue, gerriffene Untersberg, in welchem Raifer Rothbart gesessen bis zu bem Tage, an bem im Schlosse zu Berfailles auf bas haupt bes Raifers Beigbart die beutsche Raiserkrone gesetzt ward. — Und rechts hinaus. am Untersberge vorbei, liegt bie Ebene mit ber ichonen Stadt Salzburg.

Doch nicht allein ber Ausblick, auch ber Einblick ift interessant bei ber Pension Moriz. Ein vereinsamtes Beib aus bem Bolke, welches Schiffbruch gelitten hat an seinem Glücke, beschließt, auf unwirthlichem Berge ben Boben urbar zu machen und ein Hospiz zu gründen für Fremde, Kranke und Naturfreunde. Sie ist arm und ohne Einfluß, hunderterlei

Widerwärtigkeiten stellen fich ihr entgegen, aber fie hat einen ficheren Blid, eine feste Sand, ein ftarfes Berg, fie ift eine Brigittangtur nach Abalbert Stifter, und es gelingt ihr, bie Matten zu entsteinern, die Moore zu entwässern und auf hohem Alvenplan eine Anstalt zu gründen, welche Hunderte von Bewohnern faßt und trot bes furgen Befiehens ichon weit und breit berühmt ift. - Der Förfter Maper zu Reichenhall, so wird erzählt, hatte in seinen späteren Tagen Anwartichaft auf einen Sproffen bekommen. Er hatte gar fraftigen Willen und beschloß, ben Angben, wenn er erschiene, auf ben Namen Moris taufen zu laffen. Aber ftatt bes Rnaben erschien ein Madchen, also taufte er - weil fein Wille galt - bas Mädchen: Morig. Und biefes Mädchen Morig Mager ift die tapfere Grunderin der großen Benfion geworden, welche auf dem grünen Mattenschofe bes hohen Göll fteht und freundlich hinausleuchtet über Berg und Thal. Die ftattliche Jungfrau von achtundvierzig Jahren führt die Bügel ber Wirthschaft mit sicherer Sand, stramm und urwüchsig in ihrem Wesen, macht fie nicht viel Aufhebens von den Borgugen ber Auftalt; freundliche Zimmer, gute Betten, Fichtennadelbäder, herrliches Quellwaffer, nahrhafte Roft verfpricht fie, Luft und Sonnenschein giebt ber Berrgott vom Simmel bagu, und fertig ift's. Rein befracter Rellner, feine frangofifche Speifefarte, fein Clavier! Wohl aber Rugelbahn, Schütenstatt, und wer mit der Welt ichwaten will, Fernsprecher nach Berchtesgaben und fo weiter. Mancher ftieg binan auf einen Tag und blieb wochenlang oben.

Mir zog sich leider die Nebelhaube zu früh über Augen und Nase herab, da froch ich thalwärts zum lieben, einsamen "Bergfrieden". Dort vom Söller aus war nun zu beobachten, wie ein Belkuntergang anhebt. Zwischen den Hörnern bes Watmann hatte fich anfangs ein bleigrauer Rebelballen hervorgedrängt und war raich niedergefloffen über bas Gisfeld. Ebenjo fanten die Wolfen herab an ben Sangen bes Jenner, bes Sochfalter, bes Lattengebirges. Der Untersbera war gar nicht mehr ba, nur feine Sohle fah man noch als finfterblauen Streifen. Bang buntel mar es geworben, und boch erft Frühnachmittag, Regungslos jeder Salm auf der Matte, jedes Blatt am Ephen ber Sausmande. Bon ber Schlucht her ein bumpfes Braufen. Soll bas ber See fein? Plötlich fpringen aus finftergrauer Rebelfläche weiße Feten bervor, wie ein Gifchten ber Wolfenmaffen ift es, Da heben bort brüben die Wipfel an zu manten, heftig aneinander zu ichlagen. Die Dienerschaft bes hauses eilt, alle Laben gu ichließen. Lichter werben angegundet wie am Winterabenbe, und ichon ift es ba. Laut ftohnt ber fefte Bau, als bie erfte Sturmwoge anprallt, die Fugen ber läben entzünden fich grell - ber erfte Blitfchlag, und nun geht ber Tang los. Mis ob taufend Faffer Candes niedergeschüttet, angeschleubert würden ans haus, fo rauscht und praffelt es, von ben Bliben nur ber Schein, nicht ber Donner, benn ber erftict in bem Getoje bes Regens und bes Sagels.

Meines Freundes Gesicht war blaß, als wollte es sagen: Morgen kann dieses Haus eine Anine sein. Hatte er es doch auch in seinem Romane "Bergaspl" so aufgeschrieben, und die Denksprüche dieses Hauses sind so düster wie der Wettershimmel. — Eine Stunde später schien die Sonne. Emsig flossen die Gießbäche ab, an den Dachtrausen lagen Schichten von kleinen Hagelkörnern, aber die Matte war grün geblieben. Leichte Wolken stiegen auf, und vom Untersberg über das Salzachthal hin spanute sich ein Regenbogen.

14

"Richard," sagte ich zu meinem Freunde, "so geht es oft in diesem Leben. Manchmal glaubt man, alles sei versloren, aber das Leben siegt und die Sonne siegt. Du sagst es selbst, daß Dich die Schatten rauher Felsen krank, und die liebliche Maria-Grüner Sonne bei Graz wieder gesund gemacht. Die Sinnsprüche auf Deinem Hause stimmen nicht. Sie taugen nicht zum Leben, nicht zum Glücklichsein. Laß sie stehen an der Wand als ein Denkmal wetterschwüler Zeiten, und von nun an schreibe Deine Gedanken auf die grünen Blätter der Bäume, auf die bunten Blätter der Blumen, da erscheinen sie neu mit jedem Frühsling wieder. Ei siehe, was steht denn auf dem Stamme dieser Buche geschrieben?

O Sinsiedler Du, besonderer Art, Wie hast zur Natur auch die Kunst gepaart, Jum Himmel die Erde, zum Walde die Welt, In Deiner Klause ein Weid Dir gesellt. Sin herrliches Weid im trauten Neste Ift sier den Klausner das Allerbeste. Sinig im Herzeit, im Sinn, wie Ihr Zwei, Ist doch die göttlichste Einsiedelei.

Freund Richard legte lächelnd seinen Urm um ben Naden ber Frau Melanie, und in ben Zweigen ber Buche jang ein Fint.

Um nächsten Morgen wanderte ich unter Tücherschwenken bavon. Auf Wiedersehen, wenn die Trauben reifen! Auf Wiedersehen im lieblichen Graz!





# Pacht.

enn ich fragen wollte, welche Jahreszeit Euch die liebste ist, die mit den längsten Tagen oder die mit den längsten Tagen oder die mit den längsten Nächten? so würdet Ihr als vernünstige Lente antworten: Keine von beiden; wir lieben stets den goldenen Mittelweg, also jene Jahreszeit, in welcher der Tag zur Nacht in gutem Gleichgewichte steht — den Frühling und den Herbst. Und insosern ich auch ein wenig vernünstig din, würde ich ganz dasselbe antworten. Insosern ich aber unwernümstig din, ein Poet oder so etwas, dürste ich mich sür das Ausserordentliche entscheiden und sagen: Ich siebe den längsten Tag, weil er die fürzesten Aacht, der die ben fürzesten Tag giebt, oder ich liebe die fürzeste Nacht, weil sie den fürzesten Tag giebt, oder ich liebe die fürzeste Nacht, weil sie mich nach wenigen Stunden wieder ins goldene Licht sührt, oder den fürzesten Tag, weil er mir reichlich die Freuden der Nacht bescheert.

Es ist ja recht anständig wenn man wie im Frühjahre und im Herbste mit Sonnenausgang zur Arbeit geht und mit Sonnenuntergang Feierabend macht. Aber herrlich ist die Zeit, in der die Sonne nicht auslischt. Karl der Große

glaubte ein Reich zu beherrschen, in welchem die Sonne nicht untergeht. 3ch fenne im Lande einen hohen Berg, ber gur Sochsommerszeit fast basselbe von sich glauben tonnte. In ber Stunde por Mitternacht ift ber weftliche Gishang feiner Spite blaß erscheinend, wie Phosphorglang. Er haucht noch Lichtather bes vergangenen Tages aus. Und balb nach Mitternacht hebt ber öftliche Firn an fich zu lichten. Dach ein Uhr tommt ein fanfter Rosenhauch über ihn, nach zwei Uhr gleicht er bem feurigen Gifen, bas ber Schmied aus ber Effe hebt, nach brei Uhr, ba die umliegenden Berge ichon in milchigem Lichte fteben und die Thäler in blauem Schatten fich zeigen ober die weißen Geen ihrer Rebelichichten enthüllt haben, leuchtet die Bergfpite ichon wie ein Metall, aus bem man Sonnen schmiedet - plotlich lobert fie in blendendem Reuer. und Licht, Licht fluthet nieber von allen Sangen. Im Often fteht fie, die uns alles Geficht spendet und die fich felber nicht ansehen läßt! Nichts ift natürlicher, als ber Sonnencultus gewiffer Bolfer, und nichts ift unnatürlicher, als bag biefer Sonnencultus nicht bei allen Bolfern ber Erbe gu allen Beiten geherricht.

Die Menschen ruhen zu bieser Stunde noch in ihren Wohnungen. Der Eine oder der Andere schlägt vielleicht einmal seine Augen auf. Taghell ist es in der Stube, aber er kehrt sich auf die andere Seite. 's ist lichte Nacht und noch nicht Ausstehenszeit! Endlich ist auch das Nachschlässchen vorüber, die Sonne ist zum Fenster hereingestiegen, kieselt ihn in den Lidern, wie Samenkörner keimen die Augensterne auf, der Mund thut noch saul und gähnt, hei! da scheint ihm die Sonne die in den Hals hinab. Im Winter prangt die Sonne um Mittag kaum höher am Himmel, als sie jetzt steht, da das Menschenkind sachte aus seinem Neste kraucht

und feinen Morgen anhebt. Die Schatten der Baume find furg geworben, boch funtelt in ihnen noch Thau. Die älteren Blumen falten ihre Blätter faft fchamlos auseinander, aber auch die jungeren lodern ihre Anofpen und thun burftend ihr Inneres auf - fie fonnen ja nicht anders, ber gewaltige Sonnenftern füßt fie mit heißer Bier. Und tragifch ift bas Geschick der Liebe! Bald fenten sich welt die bunten Saupter, Die Blätter finten lautlos gur Erbe, ber Sonnenftern aber iteht im Benith und beforgt mit erbarmungslofer Gluth bas Reifen der befruchteten Bejen. Den Bogeln ift por Bonne bas Singen vergangen, es find Stunden ber Ruhe, unerquidlich, unwirthlich wie Buftenschauer, es ift eine glühende Racht mitten am Tage. Erst nach vier Uhr, zu jener Beit, ba im Binter die Dammerung eintritt, hebt eine ersprieglichere Epoche des Tages an, ber ja endlos, endlos ift. Denn felbit wenn bie Sonne verfintt hinter bem mit garteften Bolflein verbrämten Gefichtsfreise, ift's immer noch hell und wonnig. und bem Menschenfinde werben eher bie Augen mube, als bes Tages lette Lichter vergangen find. Selbst in ben Nieberungen tann man gu biefer Sochsommerszeit sprechen pon einem zwanzigstündigen Lichttage, auf hobem Berge maltet ein vierundzwanzigftundiger, ber nur einmal auf ein furges Beilchen die Angen Schließt. Gintagsfliegen! Ber verachtet fie benn? fie leben ja eine fleine Ewigfeit, fie erleben mit offenen Sinnen an einem einzigen Sonnentage mehr, als ein mattherziger Menich in achtzig Sahren. Und wenn am Abende die Fliege altersichwach unter bem Urwaldstamme eines Grashalmes ruht und gurudbenft an die feligen Reiten ber Jugend, da die Seen der Thantropfen blauten auf ben grünen Auen des Ahornblattes, wird es vielleicht gang elegisch und hebt an ju faufeln: "Lang', lang' ift es ber!"

Dichter pflegen das menschliche Leben mit einem Tage zu vergleichen. Kindheit — bes Lebens Morgen, Mannesseit — Mittag, Greisenalter — Abend; sie machen also auch den Monschen zu einer Eintagsfliege. Wie kommt es aber, daß im Gehirn einer solchen Eintagsfliege ein Maßstab vorhanden ist, der unendlich größere Zeiten und Räume zu messen vermag, als sie der Mensch braucht? Hier geht die Verwandtschaft dieser Eintagsfliege mit dem Ewigen an; der Mensch weiß, daß die heute mit ihm niedergesunkene Sonne morgen wieder aufgeht; er weiß, daß ein zu Grab gesunkener Leib zu neuem Leben wieder auserscheht...

O, langer Sommertag, dich habe ich lieb! Und wie, wenn jetzt das Bekenntniß kame, daß ich die lange Winternacht noch lieber hätte?

Der nebelige Decembertag ift wie ein Blinder, bem noch bagu die Augen verbunden find. Wie fann man daran eine Freude haben? Doch nicht an bem armseligen Taglein freue ich mich, sonbern an ber gewaltigen Racht. - Ja, mir gefällt die wochenlange Racht, "December" genannt, überaus. Sie bringt Frieden und Behaglichfeit, mahrend ber wochenlange Tag "Juni" uns einmal hierhin lockt, borthin hebt und die Sinne begehrlich macht zum weiten Ausschauen und Ausgreifen. Die Winterszeit ichrankt ein, aber vertieft. Und. wie munter fich's fein läßt in ber langen Winternacht! -Benn mein Mittagsmahl, bas ich thatfachlich um die Mittags= zeit einzunehmen pflege, noch mit einem fleinen Rachtisch gesegnet ift, fo wird's gut fein, die Lampe anzugunden, bamit man an der aufgeknackten Ruß auf dem Tijche Kern und Schale unterscheiden fann; und bann bleibt die Lampe brennen. Dan geht an bie zweite Salfte bes Tagwerfes, bie Strafenlaternen weisen mir ben Weg nach Sause; es wird ber Raffee

eingenommen, zum Fenfter ftarrt ichwärzeste Racht berein gu einer Stunde, ba man im Sommer por ber Site fich noch flüchtet in die schattigften Zimmer. Im Dfen fniftert ein frijch angemachtes Reuer, die Lampe wird erneuert, und bas ift jett unfere Sonne. Wir ergeben uns - würde es von diesen Stunden in dem Auffate einer "höheren" Tochter beißen - ber Musit, ber Dichtfunft, beiteren Familienspielen ober pflegen ernfter Arbeit. Endlich nach langer Beile fommt bas Nachtmahl. Nach bemfelben auf ein Plauberftundchen mit auten Freunden ins Weinhaus. Aus einem Stundchen werden natürlich zwei; benn auf einem Juge kann man nicht nach Saufe geben, behauptet ber Rumpan. Zwei Ruge braucht selbst ber Nüchterne bazu, sagt ber andere Rumpan, und ichlägt noch eine britte Stunde por als britten Jug. Auf drei Rugen geht nur ein gebiffener Bubel! barauf ber weitere Rumpan, und fie fiten vier Stunden lang. Wie es bann mit bem Nachhausegeben aussieht in ber finfteren Nacht fo weit giebe ich ben Bergleich nicht. Man hat noch Beit genug, sich auszuschlafen, Beit genug, Träume zu haben, die scheinbar ganze Tage lang bauern, und wenn man endlich erwacht, ift es immer noch tohlrabenfinfter auf ber Welt. Wieber bie Lampe, wieber ber Ofen. Man fleibet fich an man frühftückt, man lieft bie Zeitung, in welcher ber Attentatsversuch schon gedruckt fteht, ber am Abende zuvor lange nach Sonnenuntergang in Betersburg gefchehen ift. - Nach all bem und noch Underem wird es im Fensterglase ein wenig blaß, aus ber ichmargen Finfterniß wird eine graue, voll froftigen Nebels. Neun Uhr Bormittag ift es, die Zeit, ba im Sommer auf bem Felbe bie Ochfen ausgespannt werben muffen, weil die Stechfliegen ihr Unwesen treiben in ber Tageshite.

Und diese troftlose Winternacht foll ber Mensch lieb haben? Ja. Aber warum verfriechen wir uns vor der Nacht in die Baufer mit ihrer druckenden Luft, an die Lampe mit ihrem engen Gefichtsfreis? 3ch habe bie Winternacht anders fennen gelernt. - Ginft in einer Abventnacht fuhr ich auf einem Schlitten von Rettenegg am Bechfel bis Mariagell, um dort dem Leichenbegangniffe eines Freundes beiguwohnen. Es ift eine Wegftrece, die man zu Jug in zwei Tagreifen gurudgulegen pflegt. Wir fuhren im Finftern ab, und als wir nach Mariazell tamen, war es noch fo bunkel, bag vom Leichenhause ber rothe Lichterglang jum Genfter herausschien. Dft hatte uns unterwegs muftes Schneetreiben umwirbelt, und über unserem Saupte in den Baumen tofte ber Sturm, bas Pferbegeschelle schauerlich übertonend. Ich aber ftat tief in ben Belgen, nur die Nafenspige und die Augen waren frei; erftere fror tapfer, lettere weideten fich an den Bunbern ber Nacht. Tief fdmarg ftanben aus weißem Schneegrunde bie Fichten und Tannen und die Felsen auf. Um Simmel amifchen Schneewolfen flog ber Mond, flogen bie Sterne wie von zornigen Urmen geschleubert babin, mabrend bie Wolfen - o, armes, getäuschtes Menschenauge! - ftill gu fteben ichienen. Stellenweise brüllten unter hohlem Gife die Baffer, ftellenweise war ein Gifenhammer und fprühte aus bem Effteine feine grellen Funtengarben in die Dacht. Die meisten Bäufer und Bütten, an benen wir vorüberfuhren, maren ftill und lichtlos wie Grabhugel, aus einzelnen aber schimmerte ein halbverhülltes Lichtlein — man weiß, was Lichter um Mitternacht bedeuten fonnen. - Gin hoher, ein gewaltiger Ernft liegt über ber Erbe in einer folchen Racht. Da man auf ber Erbe nichts fieht, fo hebt man bas Muge gegen Simmel, und bas Menschenhaupt ift fo eingerichtet,

Racht. 217

baß es anders benft, wenn es zur Scholle nieberschaut, und anders, wenn es gur Bobe blickt. Gin Naturforicher, ber alles weiß, fagt mir am Ende, die Ursache beffen liege in ber unterschiedlichen Lage des Gehirns, welches also eine unterschiedliche Thätigkeit entwickle, je nachdem bas Binterhaupt erhöht oder vertieft fei. Beil Boeten jedoch mehr wiffen als alles, so meine ich, daß ein Blid jum himmel darum andere Gedanken hervorruft, eben weil er ein Blick gum Simmel ift. Und welch ein unerhörtes Bunber, Die Sternenwelt! - Als wir von Rettenegg fortgefahren waren, gudte hinter einer Nieberung bes Wechsels juft ein Sternlein herauf. Dasfelbe murbe heller, hob fich immer höher. Als wir im Thale von Neuberg dahinglitten, und bei bem Bostwirthshause eine Stunde lang die Pferde raften liegen, ftand es gerade über unserem Saupte, und als wir die Anhöhe hinauffuhren gegen ben Marft Mariagell, fant mein Sternlein hinter bem Deticher hinab. Es hatte also gleich uns eine Reise gemacht vom Wechsel bis jum Detscher, wenn nicht vielleicht hier ber Naturforscher mir andeutet, daß bie Reise bes Sternleins, falls es nicht etwa gang ftille ftand, in jener Nacht eine wefentlich größere gewesen.

Im Morgengrauen betrat ich mit halbsteisen Beinen bas Haus zu Mariazell. Die Kerzen, welche bas Tobtenbett umstanden, waren tief herabgebrannt, und bas abgeronnene Bachs hing in starren Striemen und Knoten an den Leuchtern. Mein Freund lag schmal und schlank im Sarge. In der ersten Blüthe der Jahre, und ein solches Bett! Noch auf der Bahre war er ein hübscher Bursche. Sein nußbraunes Haar war glatt gekämmt um die seine, weiße Stirn, und das Schnurrbärtchen an der vollen Oberlippe zierlich ausgestrichen, als ginge er zu einer Kirchweih. Zwischen den

218 Racht.

Fingern ber übereinander gelegten hände, wie er sonst gern die Cigarette gehalten, stat jetzt ein kleines, schwarzes Crucifix. So hatte ich ihn noch gesehen, den guten Jungen, dann nagelten sie den Deckel auf den Sarg. Als er eine Stunde später in das enge, tiese Grab rollte, war das Sonnenslenchten auf den schneebedeckten Fluren so mächtig, daß mir das Augenlicht verging in der kalten, lodernden Gluth. Ueber den weißen Flächen des Thales, über den silberig bereiften Wäldern, über den klar und starr aufragenden Bergriesen ringsum stand der blaueste himmel, und mitten drin der sunkelnde Sonnenstern, der freiklich so schneg sereinschien ins Grab, daß es unten über der Truse nächtig blieb.

Eine lange, theils laut luftige, theils ftill verschwiegene Nacht war's gewesen, die den zweinndzwanzigjährigen Rnaben umgebracht hatte. Seine bergmännischen Studien hinter fich, war er vor wenigen Wochen auf einige Tage zu feinen Eltern gefommen, Suttenbeamte zu Gufwert bei Mariagell. Beim Wirthe in ber Grunau mar Ratharinenball, bem alle jungen Leute ber Gegend zustrebten. Es mar ichon buntler Abend, als ber Bater jum Sohne fagte: "Ich habe nichts dagegen, August, wenn Du auf ben Ball gehen willft. Unterhalte Dich. Es tommt ohnehin jest für Dich eine ernfte Beit der Arbeit, des eigenen Broterwerbes. Uebermorgen wirft Du ja abreisen nach Deinem neuen Bestimmungsorte, Idria in Rrain. Also bringe biefe lette Beit babeim beiter gu." Auf bem nächtigen Wege nach Grungu fang und icherzte August mit anderen Burichen. Auf dem ichallenden Tangboben angekommen, versuchte er es mit mehreren Dirnbeln; bie Einen foppten ihn, die Anderen foppte er; ein paar Reigen mit Jeber, aber Beftand hatte es mit Reiner. Er verlegte fich wieder aufs Singen. In blogen hembarmeln, wie es

Macht. 219

Bauernweis ift, ftellte er fich in eine Gruppe von Jobelnben und that mit, und trant Wein babei und rauchte lange Cigarren und trocfnete fich mit rothem Sactuche ben Schweiß von ber Stirn und ging mit Benoffen in die frifche Luft und fang, mas von der Rehle ging, Gegen Mitternacht hielt er fich unter bem Menschengewirre im bammerigen Borboben auf und ichaferte mit einem frifden, brallen Dabel. Spater faffen bie Beiben an einem Tifche fehr nahe beifammen, affen Braten und tranfen Wein und ber Buriche fpielte neckend mit ihrer Hand, die auf dem Schoffe lag. Das Mädel mar von dem Bruder zum Balle geführt worden, aber ber Bruder ergötte fich mit Leuten, welche ihm verwandtichaftlich weniger nahe, in manch Anderem aber näher ftanden als die Schwefter. Go mar bieje großentheils auf fich felbit gestellt, und das ift feine Stellung für ein lebensluftiges Dirnbel. Sie ließ fich bei August ben Wein schmeden. bann nahm fie feine Werbung zu einem Tange an und bald barauf flog bas Baar burch ben Saal, wie ein mit Rraft entfeffelter Rreifel, und die Beigen fiedelten bagu und die Bfeifen jauchzten. Gine Stunde fpater ftand ber Buriche mitten im Raum und ballte trotia die Fauft. Das Mabel fauerte in einem Bintel und ichluchate. Der erfte Berbruf. Giferiucht. Als fie nachher mit einem anderen Tanger reigte. nahm auch August eine Andere und rafte mit auffallender Luftigfeit burch ben mit Beindunft erfüllten Saal. Lange ichon hatte die Gesellschaft fich zu lichten begonnen und von ben noch Anwesenden waren die meisten betrunken oder standen gelangweilt umher. Auguft und bas Dirndel, mit bem er in Keindschaft lebte, maren nicht mehr zu feben. Die Nacht mar ftille geworben. - 2113 wieber nach Stunden zu einem Binterpförtchen des Gebäudes ein junges Menschenpaar hingusschlich

und flüchtig sich verabschiedete, klotten auf dem Bege die schwerfälligen Schritte von Holzhauern bahin, die in den Bald gingen zum Tagwerk, vom Zellerthurme herab tönte die Glocke zum Frühgebete, aber Nacht war es immer noch, und immer noch Nacht.

August war in icharfem Morgenfroste mube nach Saufe gegangen, um fich auszuschlafen. Aber aus bem Schlafe weckte ihn - querft eine Beile fich mit Traumvorftellungen perflechtend - ein ftechender Schmers in ber Bruft. Er fonnte nicht mehr Athem holen. Schüttelfroft riß ihn hin und her, Stirn und Banbe waren glühenb. Mis ber Doctor erichienen war und ihn untersucht hatte, fagte er nicht, es werbe fich bald wieder geben, er fagte gar nichts und am neunten Tage fertigte er ben Tobtenichein aus. - Buverficht für die Bufunft, Freude, Gefang, Schäferei und Scherzen, Befanntichaft machen, fich nahen und vertrauen, fich umfangen und tofen im Reigen, fich entzweien, fich meiden und fuchen. fich wieder finden, verjöhnen, mube gehett durch Luft und Born fich endlich in wild entfachter Gluth zu Tobe herzen . . . bas alles in einer einzigen Nacht! - Alfo fann ber Menich ein ganges Leben auskoften, mahrend bie Sonne ein einzigesmal abwefend ift und hinzieht über die Baupter der Gegenfüßler.

Liebe hat sich die Nacht erforen; nicht allein die irdische, sondern auch die himmlische Liebe. Die längste Nacht des Jahres ist außerwählt, das Heil zu fassen, welches das Christiftindlein vom Himmel gebracht hat. Zum innigsten, gemüthvollsten Feste, das wir feiern, brauchen wir die Sonne nicht, wir begehen es in der Nacht; die kalte, kurze Christigssonne stört uus fast bei diesem Feste, wir blicken nicht ins Weite hinaus, wir verinnerlichen uns, wir weben uns in die Welt des Herzens ein.

Nach Monden, wenn Tag und Nacht in gleicher Wage stehen und das Zünglein sentrecht gen Himmel weist, wendet sich Samenkeim und Menschenherz nach auswärts. Ungeheuere Mächte der Natur werden sichtbar in lieblichster Gestalt, und alles, was wir sehen, hören und fühlen, bedeutet Auferstehung, neues Leben.

Und wieder nach wenigen Monden ift ber Sobevunft bes Lichtes, ber Berrlichkeit erreicht. Der lange Bfingittag ift über alle Magen ichon, und wenn es auf Erben etwas noch Schöneres giebt, fo ift es die Bfingitnacht. Die ftille, laue, blüthenduft burchhauchte Nacht mit der flimmernden Sternenfrone barüber. Und wie ift fie burchfluthet vom alllebendigen Leben! Die Bafferlein, Die Beimchen riefeln, Die Nachtigallen, die seligen Bergen ichlagen. - In einer folden Racht war's, in bem furgen Beilchen, als ber Commertag fein Auge ichloß, ba hat meine Lippe bas erftemal die Lippe bes Weibes gefunden. Gin holdes Rind, bas mich mit Bangen und Ragen erfüllte feit manchem Sahre! Gang im Bufall war's, ich fchritt burch ben Garten, weil es mir Gunbe buntte, eine folde Nacht zu verschlafen, und eine Gunbe wollte ich nicht begehen. Da begeoneten wir uns zwischen Rofenbuichen.

"Bist Du auch noch wach, Maria?" fragte ich sie leise. "Es wäre ja Sünde, eine solche Nacht zu verschlasen," antwortete das Mädchen. Auch sie also, und sündigen wollten wir Beide nicht.

Nach biesen Worten standen wir so ein wenig nebeneinander und schwiegen. Im Sternenschein hatte ich ihr liebes Angesicht bisher noch nie gesehen . . . . Wenn man am Ufer eines Flusses steht und lange hinabblickt in die Wellen, so kann es sein, daß der Leib unwillkurlich sich hinneigt, sachte nach vorwärts und immer weiter, bis man in die Fluth stürzt. So ähnlich muß es auch damals gewesen sein in der Pfingstnacht. Nachdem ich dem Mädchen eine Weite in das liebe Angesicht geschaut, muß ich plötslich die Besimung verloren haben. Als ich mich wiedersand, hing meine Lippe an der ihren. — Hierauf gingen wir noch eine süße Weile Arm in Arm zwischen den Rosensträuchern hin und her. Ich sonnte mich vor Ueberraschung nicht fassen darüber, was mir da passitt war . . .

Nacht.

In einer folden Nacht war es auch gewesen - ein halbes Sahr nach meiner Schlittenfahrt nach Mariagell daß dort im Thale ber Grunau vor einem Muttergottes= bilbe ein junges Weib lag und bitterlich weinte. Sie flagte es ber heiligen Jungfrau; brüben auf bem Rirchhofe mobert ein junger Menich und fie ift von bem lofen Beichicke bagu außerforen worden, diefen Menichen gu erneuern . . . Er foll wieber auf Erben fein jum Schäfern und Rofen. Und darüber wird fo viel Glück und Tugend und Ehre zunichte. - Dort unten im Thale fteht ein weißer Bunft, es ift bie Dühle. Der junge Müller schläft jett ahnungslos, weiß nichts bavon, bag morgen Fruh feine Braut fommen will und ihm geftehen: Dein lieber Anton! aus unferer Sochzeit fann nichts werden! - Und wenn er fragt: Warum? Dann - bann - ber raufchende Mühlbach mallt ben Rabern gu. Die Emigfeit ift auch ein Rad. Wäre es nicht beffer, früher als nachher? - Ueber bem Deticher ift ein Bewölfe aufgestiegen, in welchem es wetterleuchtet. Das junge Beib athmet auf, diese eherne Rube ber Nacht mar ja eine Bein für ihr in heißem Unfrieden pochendes Berg. Auch über den Rinnen bes Sochichwab blitt es, über ber Sohen Beitich, ringgum, und ber rothe Schein prallt an die Rreuge und Radit. 223

an die weißen Mauern des Kirchhofes. Dumpf und noch wie halb erstickt rollt ein Donner. Schwüle lastet die Luft und über den Bergen legen sich blasse Nebel herab. Plöglich ein greller Blig, daß die dreithürmige Borderseite der Wallsahrtstirche wie eine dreisache Riesenslamme aufzulodern scheint. Nach dem Knalle schaut das junge Weib verwunders um sich. Ist denn nichts geschehen? Ich din noch? Der lieben Frau heiliges Haus steht noch? — Durch rieselnden Wetterregen dämmerte der Morgen. Wieder tönte die Glock zum Frühzgebete, wie damals, als er von ihr gegangen. Der junge Tag bringt frischen Muth. Wozu, so fragt sie sich, so viel Herzleid wersen auf ihn, auf mich! Ich fann ihn ja doch nimmer lassen. Vielleicht läßt sich's bemänteln, und wir sind Beide glücklich. Aber in die Kirche will ich jest gehen und beichten, damit mein Gewissen Kunhe sindet.

Es ift Sonntag. Das junge Weib fteht in ber Rirche hinter einem Pfeiler. Links ift ber Beichtstuhl und bort rechts am Seitenaltare fteht ber junge Müller, ihr Bräutigam. Sein lichtes Saar legt fich in zwei Bufchlein weich über die Stirn berab, fein blaues Auge ruht im Gebetbuche. Er ift ichon und gut und fromm. Im Winter zu Maria Lichtmeß hat er fich ihr in Ehren vertraut. Damals hatte fie es freilich noch leicht, die Stunde der Nacht zu verschweigen. - Go fteht fie jest zwischen Beichtftuhl und Brautigam. Gerade por ihr prangt bas Gnabenbild ber Mutter Gottes. Diefes fragt fie jest in Gedanken: Soll ich links hingehen und beichten, oder foll ich rechts hingehen und beichten? -Es geschieht feine Antwort. Alfo fragt fie bas zweitemal: Soll ich's bem Briefter gefteben ober bem Brautigam? Starr und ftumm bleibt bas Bild und ruhig wie ftebenbe Golblanzen brennen an beiben Seiten bie Lichter. Sachte

beginnen diese Lichter sich jetzt in gleicher Reihe zu heben, emporzuschweben, burcheinanderzutanzen — — — —

Als sie wieder zu sich kommt, sieht sie über sich den freien himmel und ihr haupt ruht im Schofe bes Brautigams, ber ihr mit feuchtem Tuche die Stirne fühlt.

"Was ist denn das mit Dir?" so fragt er sie. "Du bist in der Kirche umgefallen wie ein Block."

"D mein lieber Franz, freilich bin ich gefallen," fagt fie. Er läßt sein Auge ruhen auf ihrer Gestalt, aber es ruht nicht, es ist unstet. "Johanna," sagt er hernach, mit einer Stimme, die wankt und zittert, "Johanna, ich weiß nicht — Du kommst mir nicht recht vor . . . . "

"— Wird Did, nicht betrügen," fagt fie, prefit ihr Untlit frampfig in feinen Oberschenkel und beginnt so heftig zu schluchzen, bag ihr ganzer Leib erbebt.

Der junge Müller fagt nichts mehr. Gine Weile läßt er fie noch fauern an feinen Beinen, endlich ichiebt er fie fachte von fich, fo daß fie auf dem Rafen liegt. Baug langfam fchreitet er in feiner ftrammen, martigen Geftalt zwischen ben Säusern entlang, er barf nichts merten laffen, was in ihm vorgeht. Als er brauffen zwischen Felbern und Wiesen ift, hebt er an schneller zu gehen, fast zu laufen, bis er nach Saufe tommt auf die Mühle. In feiner Stube sett er sich an ben Tisch, mit rollenden Augen und gitternder Sand Schreibt er einen Brief. Aber als ber Dubljunge damit über die Matte hinanläuft, ruft der Müller denselben noch einmal zurud, reißt ihm ben Brief aus ber Sand und ichleudert das Papier zerknüllt in den Mühlbach. Das zweitemal fest er fich bin und schreibt - diesmal weniger aufgeregt, aber bei feuchtem Muge. Das heiße Bergweh jest ift boch fuger, als vorhin ber harte Born. "Den giebft ihr,"

fagt er, bas Blatt versiegelnd, jum Jungen, "wo fie wohnt, weißt Du, fie wird wohl ichon zu Sause fein."

Als nach zwei langen Stunden der Müllerjunge nicht zurück ist, eilt der Franz selbst hinan gegen den Markt, da begegnet ihm unterwegs der Knabe, er bringt den Brief wieder mit und berichtet, daß er die Johanna nirgends gefunden habe.

Ich bin jett zu Ende. Man hat sie nirgends gefunden, nicht baheim bei ihrer alten Muhme, nicht beim Bruder, nicht bei Bekannten, nicht in der Kirche, nicht vor derselben auf dem Rasen. Man hat den ganzen Ort durchstöbert, man hat die Gegend durchsucht, man hat hinausgeschrieben ins weite Land. Nirgends eine Spur. Und bis zum heutigen Tage liegt über dem Geschicke dieses jungen Weibes geheimniß-volle Nacht.





### Die umworbene Schöne.

Gin ländliches Bilbchen.

igen sie da, ihrer Drei, Jedes mit seinem Justrumente, Saiten und Pfeisen! Aber die letzteren werden geblasen, ohne daß sie tönen, anstatt Klang — Rauch! Da hast du etwas Armseliges gesernt, du berber, zuhabiger Bursch! Wird dir nicht unbehaglich, wenn du siehst und hörst, wie die Töne der anderen Justrumente so sieblich schmiegsam, so verständnissinnig und traut zusammentsingen?

Bas mögen sie spielen auf ihren bäuerlichen Lyren? Bas mögen sie singen dazu? Bon Haß? Bon Heldenthaten hoch zu Roß? Bon Schlachten und vom Sterben? Ich glaube nicht. Da klingt durch der Menschheit Kette von Glied zu Glied ein süßes gluthheißes Lied, verstanden von allen Geichlechtern, verstanden zu allen Zeiten. Die gewaltigsten Thaten, die gräßlichsten Leiden, die unergründlichsten Sünden, die herrlichsten Tugenden werden wie bunte Perlen aneinsandergesügt, zusammengehalten von dem goldenen Faden des Liedes, dessen, zusammengehalten von dem goldenen Faden des Liedes, zagende, weinende Stammeln ist: Ich liebe bicht

Ob nun einer seinem Schate bieses Lieb singt ober spielt, ober schweigt ober raucht, bas ift eigentlich einerlei, bie Hauptsache babei find funkelnde Augen und frischrothe Lippen. — Na also, ba figen sie beisammen.

Die beiden alten Knaben strengen sich tapfer an um bie bralle Ugathel.

Am Sonntag Nachmittag ift's, bachte sich die Agathel, sie nehme ein wenig die Zither auf den Schoß, um Gott zu Ehr einen Steirischen aufzuspielen. Und wenn's die Mannsteute hören, die draußen vorbeigehen und stehen bleiben, so ist das auch kein Unglück. Na freilich ist's kein's, du feines Dirndel, du!

Und ber Sägemeister Luidel hört's, stellt sich bald ein mit seiner "Zupfgeigen", die er gerade vom Wirthshaus mit heimtragen will.

"Bift leicht allein baheim, Dirnbel?" fragt er. "Nachher will ich Dich ein biffel begleiten."

"Benn Du gut begleitest," antwortet fie, "fo thun wir halt eins miteinanb."

Er zwinkert sie an. Er ist in den Jahren, wo die Liebe das zweitemal blüht — eine ganz verhexte Zeit, wenn der Apfelbaum zarte Röslein trägt im Herbst, da auf anderen Bäumen schon die reise Frucht prangt. Aber es macht nichts, die Leute eilen zusammen und rufen: Seht, da blüht noch ein Apfelbaum! Und schier so guckig werden die jungen Dirndeln, wenn ein Mannsbild den Johannestrieb ansetz.

Der Luidel weiß so alte Bolfslieder und erwischt alsbald bas richtige.

Klimp — flimp — flimp, auf den Saiten, und er hebt an: "Ich hab' Dich lieber als Haus und Ham (Heim) Und als mein Bett, wo ich schlaf und tram (träume)." Hier wird er schon unterbrochen. Der Halter-Michel hat im Borbeigehen das Klingen gehört, und hätte er es auch nicht gehört, er wäre doch in die Hitte geschlichen, denn draußen unter freiem himmel könnte es regnen. Es war zwar ganz heiter und kein Bölklein stand am himmel; um so besser, braucht sich Einer nicht zu eilen auf dem Heimsweg, kann sich ein wenig aufhalten bei der Agathel.

Eintretend sieht er, der Michel, es ist schon Einer da. Das macht nichts, ihm — das weiß er aus Ersahrung — ihm wird nicht leicht Einer gefährlich. Er braucht sein Liebes- lied gar nicht zu singen, er schweigt es den Weibern vor, und Jede hört ihm zu, so schon kann er schweigen. Der Michel setzt sich neben das Dirndel auf die Bank und sagt bedächtig: "Na, spielt's eins, Allzwei, ich hör' Euch zu." Sonst sagt er nichts, zündet die Pfeise an und hört auch schon zu.

Der Luidel läßt die seine gar nicht ausgehen, auch beim Singen nicht. Also klimp — klimp — und fährt fort, zwischen Rähnen und Schnurrbart hervor also zu singen:

"Ich hab' Dich lieber als Haus und Ham, Und als mein Bett, wo ich schlaf und tram, Ich hab' Dich lieber als Roß und Wag'n, So lieb — ich kann Dir's gar nicht sag'n."

Jett klimpert auch fie auf ihrer Bither, fchlägt bie Augen nieber und fingt mit feiner, weicher Stimme:

"Ich hab' Dich lieber als Kuh und Gas (Beiß), Als Milch und Butter, als Rahm und Kas (Kafe), Ich hab' Dich lieber als Zuder und Meth, Mein feiner Bursch, Du glaubst mir's net."

Bierauf wieder der alte Luibel:

"Ich hab' Dich lieber als bie Rugelstatt, Mann's auch neun neue Regel hat,

Id hab' Dich lieber als Bier und Bein, D wann ich nur oft bei Dir funnt fein."

#### Dann bas Dirndel:

"Ich hab' Dich lieber als mein' Mutter gar, Ich hab' Dich lieber als das Kranzel im Haar, Lieber als Better und Muhm, als Godel und Göb, Mein Knab' nur weiterfag'n thu's net."

Und jest flingen Bither und Buitarre, ihre Reble und feine Reble gusammen:

"Wir haben uns gern, fo gern, fo gern, Runnt Gins bem Undern nit lieber wern. Das Gernhab'n, ach, das ift ein' Freud, So groß, wie die himmlisch' Seligfeit."

Das Lieb ift aus. Der Luidel klimpert eine Beile nach, der Michel bläft ein paar Rauchwölklein von sich und schmunzelt. Die kann sich verstellen! Das ist sein Gedanke.

Die Agathel thut, als mare er gar nicht ba, ber Halters Michel. Sie fpricht nur mit bem Luibel und fagt: "Willft Du heut' noch hinüber in ben Kargraben?"

"Da freilich," fagt ber Luidel.

"Nachher haft balb Zeit, baß Du gehft. Der Weg ift weit hinüber in ben Kargraben."

"Wenn ich auch in die Nacht fomm', das macht mir nichts," fagt ber Luidel.

"Es wird aber stockfinster werden unterwegs in ben Kargraben," giebt bas Dirnbel zu bedenken, "und Morgens wirst zeitig bei Deiner Holzsäg' sein muffen. In Deinem Alter braucht ber Mensch jchon nachtschlasend' Stund."

Jest schaut der Luidel einmal auf. Er schaut das Dirndel an, er schaut den Burschen an, der neben ihr fitt und jett sachte seinen Urm um ihren Nacken legt. "Ihr Saggera!" murmelt er endlich, "mir scheint, Ihr wollt mich braußen haben! Ift ja rechtschaffen lieb von Dir, Agathel, daß Du Dich so bekümmerst um meine nachtschlasend Stund; solltest es schon wieder vergessen haben, was Du mir just voreh zugesungen haft?"

"Bas hab' ich Dir benn zugesungen?" lacht fie. "Ich hab' halt ein altes Lied gesungen, Du hast mich begleitet, und wen ich gemeint hab' im Lied, das geht Niemand nichts an."

"So!" murmelt er. "So! Seine hageren Finger zupfen noch ein paarmal an ben Saiten, bann sagt er: "If mir schon um jeden Ton leid, den ich hab' losgelaffen, meiner Seel'!" Packt die Guitarre zusammen, wirft den Rock über die Achsel und stolpert schiefeckig zur Thur hinaus.

"Und jett, Michel, jett fingen wir Zwei!" fagt bie Agathel fchneidig jum Burichen.

"Singen?" antwortet biefer langfam, "fingen ift mir zu öbmeilig."

"Co fpielft halt eins auf ber Bither."

"Bitherspielen? Ah na, bas fann ich nit."

"Ja, was willft benn nachher ba?"

"Jch? — Bas ich will? — Dirndel!" Er legt ben Urm noch enger um ihren Nacken und will es so einrichten, baß seine Bangen ben ihren nahe kämen.

Die Agathel steht rasch auf und sagt: "Bübel, Du irrst Dich! Geh Du nur hinab ins Kroistorf, dort ist Gine, die verlangt sich nach Dir. Im Tannerhof wartet auch Eine auf Dich. Willst Du eine Dritte soppen in diesem Monat?"

"Warum," so meint nun der gedästete Michel mit träger Geberde, "warum haft denn nachher den Sägemeister fortgeschiett?"

"Damit ich Dich nachsichicken fann."

"Benn ich aber nit geh?" "Nachher wirft halt fliegen."

Ju bem Augenblicke weiß der Halter-Michel nicht recht, wie das gemeint ist. Wie kann er denn fliegen, wenn er kein Bogel ist? — Nicht lange Zeit vergeht und er begreift. Ein strammer, bildhübscher Jäger tritt in die Stube. Die Agathel geht ihm entgegen, giebt ihm die Hand und sagt: "Gruß Dich Gott, Anton!"

Der Jäger hat ein glühendes Auge, mit diesem schaut er zuerst das Dirndel an und bann ben Halter, ber missmuthig in der Ede fauert.

"Was will benn ber ba!" sagt ber Jäger, zwar fast leise sagt er's, aber ber Michel ist nicht schwerhörig. Ziemlich flink steht er auf und eilt zur Thür hinaus.

Auch wir glauben, daß wir überflüssig find in der Hütte, daher treten wir ins Freie — wegen der gesunden Luft. Doch mögen wir es nicht lassen, an der Wand ein bischen zu horchen. Drinnen wiegen und schmiegen zwei schöne Stimmen sich aneinander und singen trautsam leise:

"Bir haben uns gern, fo gern, so gern, Kunnt Eins dem Andern nit lieber wern. Das Gernhab'n, ach, das ift ein' Freud, So groß, wie die himmlisch' Seligkeit."



# Wie die Bauern Politik freiben.

fich manches possierliche Capitel stellen. Am possierlichsten aber treiben die Bauern Politik. Am Werktag thun sie's nicht, und daran unterscheiben sie sich von den Stadtseuten. Am Sonntag thun sie's, denn eine Unterhaltung muß der Mensch auch haben.

Sigen ihrer Etliche beim Jagerhansel in der Stube. Ein paar Stamperln Schnaps — und Tabakrauchen dazu. Der Roß-Masel ist auch da; kommt weiter herum in der Welt, der Masel, als die Anderen, denn er ist Pferdehändler und hilst eigentlich dem Kaiser regieren. Wenn Kriegsrüftung ist, so wird der Masel befragt, wo in der Gegend die besten Rösser sind, der Masel kann schon was wissen. Sagt aber nicht viel aus; kaiserlicher Geheimrath könnte er sein, so geheim hält er's mit der Politik. Ja, wenn Der reden wollt'! Im Jahre Neunundfünszig, wie wir mit den Italienern Krieg bekommen haben, hat er's monatelang voraus gewußt, aber nicht ein Sterbenswörtel geplaudert. Erst später hat er's gesagt. Im Sechsundsechzigerjahr hat

er's vorausgesagt: die Preußen fommen! Und sind richtig gefommen. Ueber die Donau haben sie freilich nicht mögen, weil die Desterreicher in Maria-Taserl mit den geweihten Glocken so viel gesäutet haben, daß den Lutherischen die Kurasch ist vergangen! Das Läuten und das Beten, natürslich hilft's! Hätt der Benedes bei Königgrätz aufs Beten nit vergessen, es wär' anders ausgesallen. Der hat aber höllisch geslucht und sakermentirt. Na, so ist halt nachher die Sau fertig gewesen.

So pflegt es ber Roß-Masel auszulegen. Aber erst wenn er ein paar Gläseln "Geist" in sich hat. Ohne Geist kann er nichts machen, der Masel, ohne Geist scheint er so wenig zu wissen, als die Anderen.

Heute sitt er unter ben Bauern und ergählt. Sie sperren Mund und Augen auf, benn bei ben Ohren allein können bie Neuigkeiten unmöglich alle hineingehen, bie ber Masel vorbringt, sie sind zu groß.

Anfangs hat ihn ber Zaun-Beter gefragt: "Nau, Mafel, was giebts Neues?"

Budt ber Mafel bie Achseln und nichts weiter. Kommt bas erste Glasel "Geist".

"Werden mir Rrieg friegen?" fragt ber Beter.

Wieber ein Aufschupfen mit ben Achseln: "Möglich ift's schon!" Und nichts weiter.

Nach dem zweiten Glasel thut er frischen Tabat in den Mund, denn Raucher ist er feiner, und fängt an: "Jest werden wir bald Sauerampferblätter beizen muffen; wie man hört, wollen die Ungarn keinen Tabak mehr ins Land laffen."

"Dho!" fagen die Bauern.

"Die Ungarn fagen, fie wollen mit Defterreich nimmer zusammenhalten und fie wollen ihren König allein haben

und erlauben es nit, daß er nebenbei auch noch Kaiser von Desterreich ift."

"Sadra! nachher set's mas!" fnirschen bie Bauern. "Jagerhansel, bring' noch ein Glafel!"

"Mit bem Ruffen, heißts, foll's losgeh'n," bemerkt ber Beter.

"Uns thut er nichts, ber Ruff'," berichtet ber Mafel, "aber auf die Bulgarner hat er's scharf! Die Bulgarner, das sind schon halbe Türken, die wollen dem Ruffen das Rußland wegnehmen. Da hat der Ruff' gesagt: Ueber mein' Leich' geht der Weg ins Rußland."

"Kann ihnen auch so passiren, wie den Franzosen, Anno Oreizehn," sagt der Peter, "daß sie einfrieren, und im Sommer, wenn sie auflannen (aufthauen), sind sie hin."

"Kein Türk' ist sein Lebtag noch nit eingefroren," belehrt ber Noss-Masel, "der weiß sich schon warm zu machen, mein Lieber, der thut sengen und brennen!"

"Hans Defterreich hat aber boch dem Türken Bosnicn wegthan," meint ber Beter.

"Ift nur ein Köber, mein Mensch, nur ein Köber. Haben wir uns nur erst fest verbiffen ins Bosnien, schwubs, wird ber Türk anziehen und uns brin haben in ber Türkei!"

"Ift mir auch recht," bemerkt jett ber alte Wagner-Toni, "nachher geh' ich kirchfahrten nach Jerusalem ins heilige Land."

"Daß aber bas heilige Land noch alleweil ben Türkens beiben gehört!" fagt ber Beter fopfichüttelnb.

"Weil sie's nit hergeben," belehrt der Masel. "Der Napoleon hat's eh haben wollen und hätt' dem Türken ganz Italien mitsammt der Nomstadt geben mögen fürs heilige Land, aber ber Türk' hat gesagt: Na, bas Stalien mag ich nit; fein mir g'viel Banbitenranber brinnen."

"Mit Haus Defterreich fteht Italien jeht fo weit gut?" fragt ber Beter.

"Der Kaifer Franz Josef ist mein Freund, hat der Bictor Emanuel gesagt."

"Der Bictor Emanuel lebt ja gar nit mehr!" wendet ber Beter ein,

"Ift alles Eins, hat's halt der Pimonteser-König gesagt."

"Uh Narr, Pimonteser-König giebt's auch schon lang' teinen mehr. Nur einen König von Stalien.

"Na, so hat's halt Der gesagt," verbessert sich ber Masel, "aber die Tiroler, sagt er, möcht' ich haben! Das sind schneibige Leut, und schießen können sie wie die Höllteufel, soll er gesagt haben."

"Ja, die Tiroler werben ihm was pfeifen. Die werden ihm's accurat so machen, wie dem Franzosen, Anno Neun!" ruft der Peter. "Ins Gebirg, wenn die Bauern nit wollen, tommt kein Feind herein. Piff! Puff! Hei, das möcht' ich sehen, was mir so ein Wällischer ins Suppenhäfen zu gucken hätt! — Schaut's die Schweizer an! Ein kleines Häuslein, aber sest bleiben sie."

"Haft nichts gehört, Peter," sagt jest der Roß-Masel, "fürzlich hat ein reicher Engelländer das Schweizerland taufen wollen. — Berkaufen thun wir's nit, haben die Schweizer gesagt, aber verpachten auf ein Jahr, wenn du willst, und kannst nachher in unserem Schneegebirg umsteigen, so viel du magst. — Ob er zum Schneegebirg den Schweizers tas auch thät' dazufriegen? fragt der Engelländer. Nein, den müßt er sich extra kaufen. — Auf das hat sich der Handel zerschlagen."

"Schon safrisch viel Gelb muffen fie haben, die Engelländer," meint ber Toni.

"Ift teine Kunft, Gelb haben, wenn ich bie vielen Soldaten und das groß' Rriegführerwesen nit zu erhalten brauch!" bemerkt der Peter. "Bei den Engelländern wirst nit so viel Kriegsgespiel finden, wie anderswo!"

"Ich bent', Engel werden fie auch nit fein, und wenn fie zehnmal Engelländer heißen."

"Benn's wahr ist!" sagt der Peter, "Engländer heißen sie nit der Engel wegen, aber weil sie so viel ein enges Land haben. Lauter Wasser. Ist mehr Fisch als Wensch, der Engländer. Deswegen soll er auch so kalkblütig sein. Beim Franzosen, sagt man, ist's umgekehrt, der thut lieber fliegen als schwimmen."

"Dag bie Franzosen halt alleweil noch keinen Raifer haben, glaub' ich!" bemerkt ber Toni.

"Brauchen keinen," belehrt der Peter. "Die Franzosen, die thun abwechseln mit dem Regieren. Heut' zum Beispiel ist's ein Doctor, der regiert gut; da kommt ein Kausmann und sagt: Ich kunnt's besser! — Gut, sagt der Doctor, so setz' Dich Du heraus, und steigt vom Thron. Morgen kommt ein Landwirth, der schreit: Nichts nutz, Kausmann, wie Du regierst! — Ber's besser kann, sagt der Kausmann, der soll hergehen. Einer um den Andern. So sollen sie's treiben. Ob's wahr ist, weiß ich nit."

"Arieg führen will ber Franzos, hab' ich gehört, mit bem Preußen Krieg führen," weiß ber Masel zu berichten. "Soll ihm letztlich einen Brief geschrieben haben, der Franzos, bem Preußen. Da drin soll gestanden sein: Preuß', mit Dir hab' ich noch eine Abrechnung. Bon Anno Siedzig her. Zetzt hab' ich eine Million Soldaten und neue Kugelspritzen, die vicl besser sind, wie dieselben von Anno Siedzig. Jetzt wollen wir's wieder probiren, wenn Du Schneid' hast! Gilts? — Der Preußenkönig ist hundert Jahr alt, der hat ihm geantwortet: Es gilt. Aber wenn Du so gut sein willst und etliche Wochen warten. Ich bin mit meinen Soldaten noch nit ganz sertig. Nachher wollen wir uns schon verläßlich einstellen. — Auf das geht der Bismarck her, zerreißt den Brief, haut mit seiner Faust auf den Tisch und sagt: Wir sind gestellt! Heut lieber wie morgen! — Der Franzos soll sich nit mehr gemuxt haben."

In meiner Jugend kam eines Tages ein Handwerksbursche in unser Haus, der wußte zu erzählen, daß der böhmische König seine Hauptstadt Brag verspielt habe, und zwar beim Brandeln (ein beliebtes Kartenspiel) im Wirthshaus; aber man dürse sich kein gewöhnliches Wirthshaus denken, sondern einen goldenen Palast, und die Spielkarten seien von Seiden gewesen. — Derselbe Handwerksbursche sprach auch sols gendes Prophetenwort: "Bei der Achtundvierziger Revolution hat man Die gezählt, die gefallen sind; bei der Achtundneunziger Revolution wird man Die zählen, die sebendig bleiben."

Daß Josef II. nicht tobt ist, weiß man im Bolke allentshalben, er ist nur irgendwo eingekerkert, aber wenn die Zeit kommt, wird er das Bolk erretten aus Noth und Bedrückung. Uebrigens aber ist der Antichrist im Anrücken, der will nur eitel Geld und Gut haben und dem Papst sein Land und seine Schlösser wegnehmen und Gold und Edelgestein aus den Kirchen rauben. Aber der Erzengel Michael wird dem heiligen Bater all seine Besitzthümer wieder zurückerobern.

So pflegen die Leute Altes und Neues durcheinander zu stellen und manchmal vielleicht sogar Eines durch das Andere bedeutsam zu machen. — In Kriegsgefahr, wenn viele Soldaten ausgehoben werden, steigert sich die Phantasie der Leute ins Ungeheuerliche. "Alles muß fort, Alles was Hosen trägt. Auch die Weiber müssen mit den Ofengabeln ausrucken. Wien brennt. Drei Feldherren sind schon erschossen worden. Jeht heißt's nimmer, die blaue Donau, jeht heißt's: die rothe Donau. Man darf kein Salz und keinen Tabak mehr kausen, alles vergistet! Der Garibaldi ruckt an, der soll gesagt haben: heuer wird ein gutes Jahr sein, werden auf allen Lärchbäumen Bauern wachsen!" Und so fort. Einer oder der Andere hält eine Zeitung. Eine solche pflegt schon für sich zu übertreiben, der Bauer übertreibt weiter; wo sie aushört, fängt er an, und misversteht das Zeug und mischt allerhand durcheinander.

Manch alter beutscher Hintergebirgler, ber sonst seine stünf Sinne ganz brav beisammen hat, wenn sichs um seine enge, greifbare Welt handelt, weiß heute noch nicht, daß ein Deutsches Reich existirt mit dem Kaiser in Berlin. Und er braucht's auch nicht zu wissen. Er ist im Steuerzahlen und Soldatenerziehen ein guter Desterreicher und in seinem Blute, in seinen Sitten urdeutsch. Er weiß auch das nicht; seine Sach' ist, daß er friedlich lebt und tüchtig arbeitet. Des himmelkommens wegen muß er Sonntags seisig in die Kirche gehen und des Durstes wegen auch manchmal ins Wirthshaus, wo nachher manchmal ein wenig in obiger Weise vollitisirt wird.

Bas den Ernst anbelangt, weiß ich nur so viel: aus Kriegsluft wird der Bauer nicht ausrücken, wenn aber der Feind einmal ins Land brechen will, dann nimmt der Bauer sein Beil ober seinen Knittel und schlägt gewaltig drein.

Und hierin ift bie Bauernpolitit die grundlichfte.



### Die schlaue Maviandl.

as Thal von Kapfenberg bis Aflenz tennen zu lernen, fann Niemandem schaden. Es ift ein fteirisches Gebirgsthal, wie es "im Buch fteht". Auf bem Boden bes Curortes Steinerhof manbelnd, fieht man noch die ichonen Berge bes Rennfeld, des Floning und andere Almen im freien Sonnenichein. Wir wandern ben Thörlbach entlang aufwärts bis zum Felsenblock, auf welchem die grünen Almen des Floning aufgebaut find. Bier engt fich bas Thal; an beiben Seiten steile, üppig bewaldete Berghänge, an den Lehnen manch fleines Aeckerlein ober eine Matte mit Beuduft. Im tiefen Grunde die weiße breite Strafe mit maffigem Belander bin und hin, und mit ben brei Telegraphendrahten barüber. Daneben rauscht und toft zwischen wuchtigen Felsblöcken bas Baffer, ober es wallt raich und weich über die Steine bin, die in den Jahrtausenden von der grünlichen Alpenfluth glatt geschliffen worben find. Wo neben Strafe und Flug noch ein grünes Wieslein Plat hat im Thale, da liegt es zwischen Silberweiben, Schlehdornsträuchern und Eschen. Dort auf bem Sange ober hier in ber ichattigen Nebenichlucht blinken zwischen

Linden, Ahornen oder wilden Kirschbäumen die taubengrauen Dachbretter eines Hauses hervor, ein wehmüthig Denkzeichen an die Zeiten, da diese Berge noch der Tummelplatz fleißiger Bauern gewesen sind. Heute versinkt alles in die Schatten der auswuchernden Wildniß, und nur der stattliche Gisenshammer im Thalgrunde sucht mit dem Klingen seiner Werkzeuge das Jodeln und Jauchzen zu ersetzen, das ehedem die Gegend belebt hatte.

So schlängelt sich das Thal zwischen den waldigen Bergen hin, und oft muß der Weg den rollenden, grollenden Bach auf sesten Brücken überspringen. Dann wieder eine räucherige Holzhauerhütte, deren Fugen der Wandzimmerung mit Kalf verklebt sind; davor, schier unter dem Schatten des aufsteigenden finsteren Fichtenwaldes, ein Gärtlein mit kümmerlichen Kohlpflanzen und freundlichen Nelkenstöcken.

In einer dieser Holzhauerhütten war ich vor Jahren Zeuge eines Strafgerichtes gewesen. Wilbe Nachbarsjungen waren in den Ziegenstall gedrungen und hatten ein Zicklein entführt. Einer hatte sogar ein Schußgewehr bei sich, um dem Kohlenbrenner die Hühner abzuschießen. Ich kam hier gerade zurecht, wie die Jungen vom eigenen Bater den Lohn erhielten; aber Einer davon sagte während der Prügel zu seinem Bater: "Schlag zu, schlag zu! Bist selber ein Wildbieb!"

Ein paarmal leuchtete aus bem Hintergrunde dieses Thales über dem Waldkamme das weiße Gewände des Fölzssteins auf, denn endlich treten wir in das engere Bereich der Hochschwabkette. Das Thörl dei Uflenz mit seiner uralten Felsenruine ist der Eingang. Hier gehen an beiden Seiten von den Hängen Felsenrippen nieder, die das ganze Thal einengen nicht bloß zu einem Thor, sondern sogar zu einem Thörl, durch das zwischen dem stattlichen Eisenwerf und

anderen Bebäuden, die fich gerade hier festgestellt haben, Strafe und Rlug nur mit Dube burchtommen. hinter ber Enge zweigt fich bas Thal; links geht's nach St. Gilgen und ins Berg ber Schwaben hinein. Da brinnen fteht auch jenes Wirthshaus, wo einmal ein übermüthiger junger Menich gebührend beftraft worden ift, wie der Berlauf biefer Darftellung zeigen wirb. Rechts führt bie Strafe über Ufleng und Seewiesen ins heilige Mariagell. Es lichtet fich die Gegend, und der befreite Blid fliegt munter ins weite, sonnige Bergrund von Aflenz. Da thut sich links ein Thal auf. Un ben Lehnen Bald und Matten, aber im Grunde, zwischen einzelnen Fichtengruppen, blaffe Sandhalben, burch welche bescheiden ein taltiges Bächlein rieselt. Im fernen hintergrunde des Thales blauen finfter und brauend bie wüsten Borgewände des Hochschwab. Bielleicht auch liegt auf ben weißen Banden ober Schneefelbern ber Mulben fo greller Sonnenichein, daß es Dein Auge blendet, ober die gemaltigen Steinbilder find mit Schneegeftober verschleiert, mahrend im freundlichen Uflengthale ber milbe Sommertag träumt. Diefes Sochthal heißt die Folg. Es hat munderbare Berrlichkeiten, und hier ift es, wo ich einft einen lebensfatten Beltling rufen hörte: "Sejus Maria! Und ein Menich, ber folches nicht geschaut, will gelebt haben!" Im Juli flammen in diefen schattigen Schluchten die Alpenrojen, die fein Thau bes gischtenden Wildmaffers zu löschen vermag. Und wenn Du weit hineingewandert bift in die Falten bes Sochgebirges, und wenn Du Dich auf einen Stein feteft, und wenn zwischen ben Baumfronen die lichten Bande niederschimmern, und wenn bas Braufen ber Folg Dein Ohr betäubt, und wenn Du trot alledem noch fo viel Befinnung haft, um hier Deinen Imbig einzunehmen, fo ichauen Dir babei bie Gemfen gu. Rofegger, Dech bom Dachftein.

Du warnst fie: "Bütet Euch vor bem Jäger!" — "Büte auch Du Dich!" hallt es zurud. "Du willst empor in bie Steinwuste, sie ist für ben Unbesonnenen voller Gesahren."

Hier burcheilt man auf bequemem Postwagen eine ber schönsten, abwechselungsreichsten Gegenden der steirischen Alpen. Bei den Klängen des Posthorns sind Wald, Wiesen, Dörfer, Ruinen, Wässer, Mühlen, Matten und Felsenberge noch wonniger zu schauen, als dei dem Pfustern der Locomotive. Und die Wirthshäuser! Und die goldhaarigen Schenkinnen! Das Posthorn lockt alles hervor. Der Dampswagen schleift dicht von einem Kellnerfrack zum anderen und Du weißt nicht, was unsere steirischen Wirthinnen für holde Rosenstrunksein in ihrem Wieder tragen.

Ein Banderfnab fümmert fich nicht um Boftmagen und schaut lieber anderen Dingen nach, als ben Röffern auf staubiger Strafe. Saf alfo bamals - als ich an einem himmelblauen Sommernachmittag in golbener Jugendseligfeit bem Thale entlang manderte - unweit Thorl, unter dem Schatten einer Eiche, ein liebliches Rind. Auf bem Schoff hatte es in blaues Tuch geschlagen einen flachen vierectigen Gegenstand, auf ben es bie Bande legte. Go faß es ba und schaute mir entgegen. Ich mußte nicht, wollte es auf mich warten ober mich porübergiehen laffen, nahm aber bas Erftere an. Gin rofiges Bollgesichtlein hatte es und zwei fcmarze, fugelrunde Augen b'rin und ein feines Mäschen, bas fich fo ein wenig aufftülpte, als wollte es fagen: "Bitte, wenn Du bei ben Lippen was zu thun haft, ich ftehe Dir nicht im Weg!" Und welch ein Lippenpaar! Zwei rothe, fanft aneinander liegende Rifflein, jo harmlos preisgegeben ben Bliden bes herannahenden Anaben. Gin ichmarzseidenes Tuch hatte die junge Maid um bas Saupt gebunden und barunter ichlängelten fich an ben

Stirnseiten jo ein paar Golblockenringlein herab, daß es schon bes Teufels mar.

So etwas hatte ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich seize mich zum Mädel hin, der Stein war breit genug für Zwei, nahm sie bei der Hand und sagte: "Das ist schön von Dir, Mariandl, daß Du auf mich wartest."

Wer wochenlang Zeit hat, der mag die Bekanntschaft mit einem herzigen Mädel unter "Sie" anheben; auf der Banderschaft ist mir diese Umsiederei immer zu langweilig gewesen.

"Warten thu ich ja nicht," lachte fie, "ich will nur ein biffel raften, weil ich gar in Kapfenberg gewesen bin, und Mariandl heiß' ich auch nicht."

"So?!" rief ich, "hab' boch gehört, daß in der Aflenger Gegend alle fauberen Dirnbeln Mariandl heißen. Bas tragft Du benn ba?"

"Da brinnen, da?" fragte fie und hob ben tafelartigen Gegenstand ein wenig empor. "Das sag' ich nicht."

"Sicherlich ein ichones Muttergottesbild!"

"Nein, fein Heiligenbild ift es nicht," schmunzelte bas Dirnblein.

"Dber ber Liebste!"

"Reinen Liebsten hab' ich nicht."

"Dber haft Dich gar felber malen laffen!"

"Ja wohl, gewiß!" lachte sie auf; "malen lassen werbe ich mich! Wer mich sehen will, der soll zu mir selber kommen."

"Das habe ich gethan. Malen kann man Dich boch nicht. Der Maler thäte früher mit der ganzen Staffelei niederbrennen vor lauter Lieb'."

"Da mußt' man halt lofchen," meinte fie.

"Und ich möcht' fo gern sehen, was Du ba brinnen für ein schönes Bilb haft."

"Ja, das glaub' ich!"

"Dirndel, zeig' es mir!"

"Das zeig' ich nicht her," sagte sie schalkhaft und legte bie Hände sester über die verhillte Tafel. Als ich sie bes Rahmens wegen ein wenig befühlen wollte, schoo sie meine Finger weg, sagte, sie könne ihre Lebenszeit hier nicht verssitzen, und machte sich auf den Weg. Ich ging mit ihr und wir plauderten gemüthlich dahin.

"Wie alt bift denn fchon?" war meine Frage.

"Rann Er gut rathen?"

Ich ftredte meine gehn Finger aus: "Doppelt jo viel!" "Bober, Beter!"

"Böchstens noch einen dagu!"

"Stimmt."

Bei manchem Stadtfräulein durfte man beim Errathen ber Lebensjahre ber Bahrheit nicht fo nahe kommen.

Nun begegnete uns eine Kreuzschaar, die aus Mariazell kam. Hinterdrein kriftelte Einer nach, der vielleicht bei der Raft in Aflenz sein Leben etwas zu sehr durchgeistigt hatte; er traf die Straße nicht immer haarscharf und trollerte ein paarmal an die Telegraphenstangen.

"Aber ber ist fromm," sagte meine Begleiterin, "ber telegraphirt sogar seinen Rausch nach Mariazell!"

Ich fragte fie nun, unfere Unterhaltung wieder anstnüpfend, ob auch fie ichon einmal in Mariazell gewesen fei.

Sie verneinte es.

"Aber," bemerkte ich nach bem bekannten Bauerufpruch, "jedes Dirubel muß ja neunmal nach Mariazell wallfahren gehen, bis es einen Mann friegt!"

"Ja," entgegnete sie, "und ein Mann muß nennmal nach Mariazell wallfahren gehen, bis er das Weibsbild wieder losbringt. Unser alter Knecht sagt's. So einen Spott brauch' ich nicht. Ich mag keinen Mann."

"Da haft gang recht. Die Burschen find auch viel feiner. Geh', Dirndel, gieb her Dein Bilb, ich will Dir's tragen."

"Dazu bin ich schon selber stark genug," war ihre Antwort, und babei nahm fie die verhüllte Tafel noch fester unter ben Arm.

"Woher haft fie benn?" wieder meine Frage.

"Bom Rapfenberger Glaferer."

"Was ift denn d'rauf?"

"Das braucht Er nicht zu wiffen."

"Wo gehft benn hin bamit?"

"Beim."

"Ich geh' mit Dir."

"Der Weg ift breit genug bagn."

"Bo wirft benn bas Bilb aufhängen?"

"Salt über ber Stübelthür."

"Bu Deiner Schlaftammer?"

"Rann ichon fein."

In bem Augenblick stand's bei mir fest: Du gehst mit ihr! Sie mag hingehen, wo immer. Gottes ist die Welt überall, Du gehst mit ihr.

Bor bem Wirthshaus in Thörl werbe ich sie — so viel mir noch erinnerlich ist, und was auch schieffam war — gefragt haben, ob sie nicht einkehren wolle? Nein, sie könne auch baheim trinken. Bartete aber boch nicht so lang. Auf bem Bege gegen St. Gilgen, unter einem verknorpelten Ahorn, ist ein Brunnen. Zu bem beugte sie sich nieder, nutte bie hohle Hand zu einem Schöpfer und trank.

"Ralt ift's!" fagte fie und ichlenkerte von ber Band bas Raffe.

"Jetzt geschwind ein Bufferl d'rauf, daß es warm wird!" war mein Rath.

"Barum denn nicht!" sagte sie und trodnete die Lippen, "ein Busserl in Chr'n geb' ich Bauern und Herr'n."

"Und laß mir auch bas Bilb aufehen. Ich bitt' Dich, Dirnbel! lieb' Dirnbel! bect's auf!"

"Dha!" rief sie, und es war so weit, daß sie mir die Tasel entwinden mußte. "Da zeig' ich's nicht her, weil Er so gamerig (darnach lüstern) ist! just nicht!"

Etliche Minuten später trat sie in ein Haus, über dessen Thüre Fichtenreisig und Hobelspäne winkten. Wein und Bier! Also ein Wirthshaus. Und da ist sie daheim. Um so besser, da kehrt man ein und bleibt über Nacht, wenn's zu spät zum Weiterwandern wird. Also ins Haus.

"Gott sei Dank!" fagte sie und legte in ber Stube ab, bann zu mir gewendet: "Bas schaffen wir?"

Ich aß und trank. Es waren ein paar lustige Burschen und Dirnen da, sie tranken Apselmost und Branntwein und tranken einander, und auch mir und meiner "Marianbl" auf gute Gesundheit zu. Stadtleute, die immer oben hinaus wolsen, trinken sich ein "Hoch" zu, Landleute "gute Gesundheit".

Um so viel find diese klüger. Endlich, als die Burschen und Dirnlein recht viel Gesundheit in sich hatten, gingen sie bavon.

Ich blieb zurud und machte mir mit der "Mariandl" zu schaffen. Als sie neben mir auf der Bank saß, legte ich meinen Arm sehr gesittig auf ihre Achsel, und es war wieder die Sprache von dem verdeckten Bilbe. Weil es mittlerweile bämmerig geworden war, so meinte sie: "Jett warten wir schon damit, bis das Kerzenlicht kommt, daß wir eine gute Beleuchtung haben."

"Auch gut. Wir können bis Mitternacht hinein trinken, mir macht's nichts, und hier giebt's weber einen Nachtwächter, noch sonst einen Büttel. Wir können Eins singen miteinander und lustig werden, mir macht's nichts. Wir können trautsam aneinander rücken; zwischen den kalten Steinbergen mussen die Leute um so wärmer und weichherziger zusammenhalten — nicht wahr, Dirnbel?"

Enblich, als sie mit ihrem Vater und dem kleinen Gesinde Milchsuppe und Salat mit Speck gegessen und Einiges von Kapsenberg ausgesagt hatte, ging sie an die Tasel, die auf einer Bank an der Wand lehnte, band die Tuchecken ausseinander und schlug sie zurück. Daß ich, den Kerzenleuchter in der Hand, nahe hinter dem Dirndel stand, sehr nahe, ist leicht erhärtet; daß ich mit sehnsüchtiger Augenlust auf das Bild blickte, welches so geheimnisvoll getragen und bewacht worden war und welches jetzt enthüllt wurde — ist wahrlich leicht zu glauben. Die Hille siel und ich sah.

- - Wie heißt es in jenem Gebichte? "Auf ewig war feines Lebens Seiterkeit babin . . . . . "

Die Polizeiordnung. Un der Band lehnte frisch enthüllt bie Polizeiordnung in Glas und Rahmen.

"Und jetzt schlafen gehen!" sagte ber Wirth. "Mariandl, führ' ben Herrn auf die Bodenkammer!"

Aus der Küche kam ein altes, schiefäugiges Weibsbild gewackelt, das nahm die Kerze und knurrte mich an, mitzuskommen. Das war die Mariandl.

Um nächsten Morgen, als ich wohlausgeraftet in bie Gaftstube trat, war bie Sonne ba und ber Raffee und bas

freundliche Dirndel von gestern. Und die Polizeiordnung hing über der Thur jum Nebenstübel.

Ich verlangte nach dem Wirth, um zu rechnen. Das Dirndel nahm die Kreide und sagte, ich hätte gestern die Rechnung ohne den Wirth gemacht, ich möge es heute nur auch thun. Sie betrage just zwei Gulben, und froh sollte ich sein, daß sie mir keine größere machen könne.

Zwei Gulben! Darauf war nun mein Handwerksburschenbeutel freilich nicht gefaßt. Aber sie hat Recht, dachte ich, 's kunnt schlimmer sein!

Bur Gesundheit! Am nächsten Worgen schrieb ich in mein Tagebuch: "Benn bas Dirndel hübsch ist, so lockt es die Burschen selbst mit einer Polizeiordnung ins Haus." — Gott, wenn so ein dummer Junge gesoppt wird, das ist zu lustig!



## Gine gute Mameradschaft.

eppel, Seppel, am Montag mußt Du zum Gericht!"
"Wer, ich?"

"Du."

"Bift aber nicht gescheit."

"Das bitte ich mir aus, ber Gerichtsbote ist immer gescheit."

"Ja, was foll benn ich beim Gericht? Sab' ich was angestellt?"

"Stechen haft Dich laffen," antwortete ber Bote.

"Ach, alleweil noch biese bumme Geschichte!" rief der Seppel aus. "Wer hat ihn benn verschergt, den Klachels-Schneider?"

"Saft benn nicht Du ihn felber verklagt, bag er Dir bas Meffer in ben Leib gerannt hat?"

"Geh', wer wird ber Dummheit wegen fo Geschichten maden! Ich hab' nichts gesagt."

"Alsbann hat ber Herr Staatsanwalt bie Anzeige gemacht," fagte ber Bote.

"Bas geht benn bas ben Staatsanwalt an?" begehrte ber Seppel auf, "ben hat er ja nicht gestochen, ber Schneiber!"

"Den Staatsanwalt geht das schon was an, mein Lieber!" belehrte der Gerichtsbote. "Wer gestochen wird, der ist ihm freilich gleichgiltig, aber wer sticht, den packt er. Der Herr Staat, mußt Du wissen, kimmert sich nur um die schlechten Leut', nicht um die braven. Und ist in Ordnung, das; der Schlechten wegen ist er da, die Braven brauchen gar keinen Herrn Staat."

"So soll er auch mich in Fried' laffen!" sagte ber Seppel, "ich will nichts mehr wissen vom Hanbel, und ber Rlachel-Schneiber ist mein Kamerad, über ben laß ich nichts auftommen."

"Wußt am Montag zur Tagsatung, gegen ihn Zeugensschaft geben, ba hast die Borladung. Und da auf diesen Zettel schreibst Deinen Namen her, daß das Gericht weiß, ich hätt' Dir die Zustellung richtig zugestellt. Kannst nicht schreiben, so mach' ein Kreuz."

"Deswegen hat's nix, schreiben können wir schon!" sagte ber Seppel und zeichnete mit schwerer Noth, aber innerem Stolz, seinen Namen aufs Papier. Damit gab ber Bote sich zufrieden und ging seines Weges.

Der Seppel war ein etwa fünfundzwanzigjähriger Bauernbursche von hünenhafter Größe. Ueber sechs Schuh an Länge, bei den Uchseln fast drei Schuh an Breite, aber mit gewöhnlichen Schuhen gemeffen, nicht mit den seinen, denn von diesen war jeder zwei Schuh lang; großknochig an den Gliedern und muskelstark, aber schuh lang; großknochig an den Gliedern und muskelstark, aber schuherfällig an Bewegungen. Auf dem sonngebräunten Stiernacken ein stattlicher Kopf mit schlichtem rothblonden Haar, das breite Gesicht wohl geröthet, aber bartlos, die Augen mattgrau und gutmüthig dreinschauend in die Welt, die er gerade so nahm wie sie war.

Als der Montag kam mit der "Tagfatung" (der Bershandlung), stand nun dieser Bursche vor dem Gericht. Bor demjelben stand aber auch ein kleines, mageres, überaus rührsames Kerlchen in schwarzem, halb städtischem Anzug, und ihm zur Seite ragten zwei baumstarke Gendarmen mit aufgesteckter Basse.

"Also, Josef Lichtenbacher," sagte ber Richter nach einigen Borfragen jum Bauernburschen, "wie war es?"

"Ja, wie war es!" antwortete ber Seppel achselguckend. "Gine Dummheit!"

"Warum ist an jenem Abende im Wirthshause gerauft worden?"

"Aus Unterhaltung."

"Aus Unterhaltung bringen fich ja boch vernünftige Leute keine Winden bei," meinte ber Richter, "es muß einen Grund gehabt haben."

"Freilich hat's einen gehabt," versette der Seppel, "weil wir haben wissen wollen, welcher ftarfer ift."

"Wie viele waren Ihrer?"

"Mein Gott, wie viel werden gewesen sein?" sagte der Bursche nachsinnend. "Da war einmal der Blaser-Natz, nachher war der Schwaighoser-Simmerl, nachher war auch noch der Klopfer-Sohn, der Franzl."

"Waren das Alle?"

"Ich bin halt auch babei gemefen."

"Und —?"

"Nachher wird auch der Fleischhacker-Steffel gewesen sein und der Rösselwirth. Sonst weiß ich Keinen mehr. Richtig, ein etlich Weiberseut' sind auch noch gewesen." "Und ber Anton Böllersberger?" fragte ber Richter.

"Der Anton Böllersberger - wer ift ber?"

"Genannt ber Rlachel-Schneiber!"

"Beffes, ber Rlachel-Schneiber!" rief ber Seppel, "ben hatt' ich balb vergeffen."

"Der hat Ihnen ja das Meffer in den Leib gesteckt!" rief ber Richter.

"Aber fie haben's ja wieder herausgezogen."

"Sind Sie mit ihm in Feindschaft gewesen?"

"Ah beileib' nit," sagte ber Bursche. "Der Mirzl wegen ift's halt hergangen. Wir haben sie halt Jeder haben wollen."

"Der Schneiber und Gie?"

"Ah nein, ich und der Simmerl. Und die Mirzl hat gesagt: Den Stärferen nehm' ich. Also haben wir halt wissen wollen, welcher der Stärfere ist."

"Wie fam aber ber Schneiber bagu?"

"Ja, ber ift halt auch babei gewesen."

"Mit bem Schneiber sollen Sie ja gar nicht gerauft haben!" sprach ber Richter.

"Na freilich nit," entgegnete ber Seppel schmunzelnd, "da haben wir's schon so auch gewußt, welcher ber Stärfere ift. Mit dem Nat und dem Simmerl hab' ich gerauft."

"Und wie war es weiter?"

"Der Buriche zudte die Uchfeln: "Bie foll's benn gewesen sein? Wir haben halt gerauft."

"Fenster zerschlagen, hat ein Zeuge ausgesagt, heidenmäßig geschrien, mit den Fäusten aufeinander losgedroschen und zwei Stuhlfüße abgebrochen."

"Na freilich, weil wir gerauft haben."

"Und der Unton Bollersberger?"

"Ja — ber Schneiber," sagte ber Bursche, "ber hat zuerst nur so zugeschaut. Nachher, wie er gesehen hat, ber Schwaighoser-Simmerl liegt untenauf, ba hat er ihm geholsen, weil er sein Kamerad ist."

"Wie hat er ihm geholfen?" fragte ber Richter.

"Halt aushelfen hat er ihm wollen, weil ich dem Simmerl so auf dem Bauch bin gekniet und der Simmerl alleweil schreit: Du Gimpel, Du druckst mir ja das ganze Bäuschel heraus!"

"Und was hat ber Schneider gemacht?"

"Ich hab' nichts gesehen. Wie wir nachher aufgestanden sind und brav gelacht haben, schreit auf einmal ein Weißsbild: Jesses Maria, Seppel! Dir stedt ja ein Messer im Buckel! — Ich drah mich um, seh' noch alleweil nichts. Teuxel! sag' ich, hab' schon a Weil was beißen gespürt! Hab' nachher hinüber'griffen mit der Hand und steckt richtig das Messer drin!"

"Soll ja gute zwei Zoll tief gesteckt sein," sagte ber Richter.

"Kann schon sein," antwortete der Bursche ruhig, "weil es gar nicht heraus hat wollen. Ich gwiglat' (hin und her ziehen) eine Weil, g'schaff' aber nichts. Simmerl, sag' ich, sei so gut, zieh mir das Messer heraus. Der Simmerl gwiglatt auch eine Weil und g'schafft auch nichts. Geht der Teurel denn nit ausser! sagt der Simmerl, schon damisch hat es sich verklemmt zwischen den Knochen und das Hest ist blutschlatzig. — Probier Du's, Nat! sagt der Simmerl. Wüßt doch a Schand sein! sagt der Nat und gwiglatt und gwiglatt und endlich hat er's heraußen."

Nun fragte ber Richter ben Buriden: "Bas haben Sie nachher gemacht?"

"Ber, ich?" fragte ber Seppel entgegen. "Das Meffer hab' ich angeschaut. Fft ein langes Brotmeffer gewesen, aber weiter nit abgebrochen."

"Und das Loch?"

"Das Loch in der Jacken hat der Schneider ja wieder zugeflickt."

"Ich meine die Wunde, die er Ihnen gestochen hat!" "Ja so, die Bunde auf dem Buckel. Die Beiberseut' haben ein Pflafter braufgelegt —"

"Und dann —?"

"Dann nachher find wir Rartenspielen gegangen."

"Und der Unton Böllersberger?"

"Ja, der Schneider! Der Schneider hat auch mitgespielt."

"Und haben Sie ihn nicht zur Rechenschaft gezogen?"

"Freilich haben wir gestritten. Der Schneiber hat alles weil falsch ausgespielt."

"Und des Mefferstiches wegen? Haben Sie es gleich gewußt, daß der Pöllersberger gestochen hat?"

"Ah freilich."

"Er hatte Sie ja tobtftechen fonnen!"

"Ja," meinte ber Bursche, "das hab' ich ihm auch gesagt, ein andersmal sollt' er nit so ungeschickt sein. Das größt' Malheur kunnt man haben bei einer solchen Dummheit!"

"Josef Lichtenbacher!" sprach nun der Richter, "Sie fordern wohl Schmerzensgelb."

"Ich? Wegen mas?"

"Ift die Bunde jett heil?"

"Ich glaub' ichon. Sab' nachher nimmer nachgeschaut."

"Also verzeihen Sie ihm auch?"

.. Wem ?"

"Dem Anton Böllersberger!"

"Ah," fagte der Seppel, "verzeihen! Warum denn? Bin ja gar nie harb (böse) gewesen auf ihn. Er hat mich halt a biffel jucken wollen."

Jest wendete der Richter sich jum Angeklagten und fprach: "Run, Anton Böllersberger, mas fagen Sie bazu?"

Der Anton Böllersberger gudte erft recht die Achfeln.

"Warum haben Sie geftochen?"

Der Schneiber antwortete ganz beklommen: "Beil ich bem Schwaighofer-Simmerl hab' helfen wollen."

"Mit bem icharfen Deffer?"

"Ja, mit den Händen allein hätt' ich halt nichts aussgerichtet," geftand ber Schneider treuberzig zu.

"Böllersberger, ich werbe Gie einsperren laffen!"

Run trat der Seppel vor und fagte: "Ich bitt', Herr Richter, machen's keine Geschichten. Der Schneider ist halt just ein bissel gut aufgelegt gewesen. Hat ein etlich' Glaserl Schilcher 'trunken gehabt. Einsperren wegen so einer Dummsheit! Ist mein guter Kamerad, der Schneider. Ich bitt', lassen's es gut sein."

Der Richter rückte auf seinem Sitze etwas unstet hin und her und dann sprach er: "Ich fürchte, der Pöllersberger könnte wieder einmal gut aufgelegt werden, und will ihm nun Zeit geben zum ernsten Nachdenken, daß man bei guter Laune nicht dem guten Kameraden das Meffer in den Leib rennt. Dreizehn Monate Arrest werden nicht zu viel sein."

Der Schneiber sagte kein Wort. Der Seppel rief ihm zu: "So, Toni, jett hast die Dummheit!" und ging mißmuthig nach Hause.

Diese Geschichte hat fich vor Kurzem zugetragen mitten in Steiermark, mag sich ahnlich oft schon ereignet haben und wirb sich immer wieber ereignen, benn ber Seppel geht im Lande tausendsach um. Er ist — getraue ich mir zu sagen — das Urbild des steirischen Bauers: nicht wehleidig und nicht rachgierig, Einer, der erlittener Unbill sich oft kaum bewußt wird, und wenn auch, so am liebsten kein Aussebens davon macht. Ein paar Messerstiche wegen hört die gute Kameradschaft schon lange nicht auf.



## Mullenspielen.

Gin Bilb aus bem oberlandischen Boltsleben.

it bem Obst schaut's bei uns halt schlecht aus; ein biffel Baldfirichen, ein biffel Schlehen, ein biffel Bolgapfel und ein biffel Lethfeigen," fo fagte ber Staggelhofer, meinte mit ben lethfeigen aber ichon die Burichen, die zu bequem und zu feige find, um am Rirchtag mit ein paar Stuhlfugen ein paar Rameraben blau zu machen. Die "blauen Montage" waren faft abgefommen gu Scherersbach. "Das befte Dbit," fo fahrt ber Staggelhofer fort, "ift bei und noch bas, welches unter ber Erbe machit. Bas bei uns im Sommer nicht unter ber Decken ift, bas machft nicht jo frisch ift's bei uns ju Scherersbach." Unter ber Decte wächst es um jo beffer, die Erbapfel meint er.

Deswegen geschicht es, daß ber Staggelhofer im Spatherbste eines Tages ein paar Ochsen einspannt und auf einem Leitermagen etliche Gade mit Erdäpfeln ins Untergai ichleppt. Dort werden die gelben Erdäpfel mit rothwangigen Baumäpfeln aufgemeisen, und als Draufgabe befommt der Alpenbauer noch ein volles Gadlein bagu, welches ichauberhaft 17

Rofegger, Dod vom Dachftein.

rafchelt, als es auf den Rarren geworfen wird. Dann fahrt er heim. Die Mepfel werben gum Jaufenbrot genoffen, die Rinder befommen beren extra, wenn fie folgfam find; ber Salterbub ichleicht manchmal heimlich jum Sace. "Sat ber Abam auch Aepfel gestohlen," meint er in Erinnerung an ben genoffenen Ratechetenunterricht, und fest aus Gigenem bei: "Der Abam bat's ber Eva wiffen laffen und fo ift's auffommen. Ich will gescheiter fein und bas Apferl allein effen." Nach Sahren, wenn er gang groß geworben, will er's bei einem luftigen Plausch im Birthshause bem Staggelhofer einmal fagen: "Du Bauer, Deine Mepfel, die ich Dir geftoblen, baben febr aut geschmeckt!" Wenn man's eingesteht. nachher ift's nicht mehr Gund, benft er, und will ein ordentlicher Menich fein. Bur Beit ift ber Salterbub feinen Apfel mehr allein, sondern läßt ichon allemal auch eine Eva mithalten, hat also nicht mehr nöthig, seine Gunden felber auszusagen.

Berr Jeffes, ich verweile mich da bei den Aepfeln und

follt' fcon lang bei ben Ruffen fein.

Am Tage des heiligen Nifolaus, am langen Abende, da die Leute nach verrichtetem kurzen Tagewerk in der Stube beisammen sitzen — späneklieben, besendinden, rauchen, schuhenageln, flicken, spinnen, stricken, tratschen, duseln und was so der häuslichen Arbeiten mehr sind, raschelt auf einmal etwas. Der Bauer kommt langsam zur Thür hereingestiegen und bringt eine hölzerne Schüssel voll Nüsse.

Etliche schreien por Freuden auf, besonders die Weibsbilder, und der Großfnecht langt schon nach dem Spielfartenbuschel.

"Ruffenfpielen!"

Alles verläßt seine Arbeit und brängt an den Tisch, was nicht schon dabei sitt. Gine Kerze wird angezündet, denn

bas Rienspanlicht ift nicht heilig genug fürs Kartenspielen, und die Dellampe ift nicht sicher genug, wenn sie raufend werben — das größte Unglück könnte geschehen.

"Ja, ja, Nuffenspielen!" sagt der Staggelbauer und ftellt seine Holzschüffel neben sich auf die Bank, "nix Nuffenspielen! Borber Nuffen kaufen! '& Paar um ein' Kreuzer!"

"Da mögen die Weiberleut' einkaufen, mir find fie gu theuer!" entgegnet ber Beibknecht.

"Marr!" versett diesem der Oberknecht, "die Weiberleut find immer theuer!"

"Die Ruffen find mir zu theuer, Du Bölli!" ichreit ber Weibinecht und fahrt auf.

"Hi, hi, hi!" fichert ber kleine Bub, ber alleweil bie Hande im Sad hat, weil ohnehin bie Läufeln barfuß sind.

"Was lachst benn, Leder?" fragt ihn ber Stallbub.

"Beil sie schon raufen wollen und spielen noch gar nit!" "Bem's Baar um ein' Kreuzer zu theuer ift, der soll zehn um ein' Baten haben," sagt der Bauer.

"So wegen meiner!" antwortet ber Großfnecht und fauft sich um drei "Baten" Niisse. Der Weidfnecht auch so viel, der Stallsnecht nicht weniger. Die Kuhdirn will auch um einen Kreuzer.

"Du friegst nur achte," fagt ber Bauer, "weil Du fie eh fammt ber Schalen ifit."

Gelächter. Aber bie Ruhbirn fagt: "Rannst Du felber thun, Bauer, mir thaten fie zu viel reizeln im Magen."

"Der Bauer ift ja auch bie Erdapfel in ber Haut," fpottelt ber Weibinecht.

"Nau, abziehen werd' ich sie mir nit lassen vor dem Nachtmahl," entgegnet der Bauer und zählt Jedem die gewünschte Anzahl Nüffe vor.

So siten sie nun beim Tisch und Zedes hat vor sich einen Hausen Rüffe. Die sind anstatt Münzen, und für "Russen" wird jetzt gespielt. Sie spielen "um den letzten Stich", wer den hat, der bekommt von Jedem eine Nuß. Das ist leicht faßlich, da kann sogar das Abwaschdirnds mithelsen; wenn sie auch die Karten noch nicht kennt, allemal eine Ruß hergeben, das kann sie doch — heißt das, solange sie ihrer hat. Auffallend ist es, wie bei solchem Spiel zwischen beiderlei Geschlechtern fast allemal die Männer gewinnen und die Weißsbilder büßen. Man muß aber wissen — das heißt, man darf es nicht wissen — wie sich Erstere beim Spiel unter dem Tische einander auf die Zehen treten, ohne daß auch nur ein Einziger "Au weh!" schreit.

An der männlichen Seite häufen die Nüffe sich zum Berwundern, "und wo Tanben sind, da fliegen Tauben zu!" sagt die Küchenmagd und schupft mit der Hand die neuerbings verspielten hinüber.

"Die rebet jett von Tauben!" bemerkt ber Beidfnecht "Ja, von tauben Nüffen," sagt ber Großknecht. "Die muß lauter solche haben, von ber mag ich keine."

"Hat ber Fuchs gesagt wegen ber Trauben!" schreit bie Küchenmagd und hebt bie auszuspiclende Karte wie einen Dolch: "Gestochen!"

Diesmal hat sie ben letten Stich und nun rascheln ihr von allen Seiten Ruffe zu, daß sie vor Freuden fichert.

Um so kleinlauter ist bie Ruhbirn, ihr Borrath ist alle, zwei einzige Nüßlein und noch bazu kleinwinzige (benn bie großen hat sie in ihrer Gutmüthigkeit zuerst hergegeben), liegen an ihrer Seite; — zwei seindliche Stiche noch, und sie ist fertig

Und auf diese paar Nüsse lugt ein mitseidiges Auge — das Auge des Stallsnechtes. "Nit verzagen, Grethel," sagt er schmunzelnd, "solang noch das Paar ist, geht die Welt nit zugrund." Dabei schielt er ein bischen auf ihre Karten, die sie wie einen Fächer in der Hand hält, prüst dann seine Karten in der Hand und tritt dem Nachbar ein wenig auf die Zehe. Dieser wirst ked das Blatt aus und wird "gezwickt", denn der Fußtritt war ein salscher gewesen, hatte den Spieler misseitet. Die Stalldirn macht den letzten Stich und ist überrascht von solchem Glück, daß sie vor Schreck ausschied, als hätte sie mit ihrem Stiche wirklich Jemanden erstochen. Zeht rollen ihr die Nüsse zu und bald darnach erklärt der Bauer, es wäre morgen auch noch ein Tag.

"Bum Spielen!" fagt ber Weidfnecht.

"Bum Korndreschen!" ruft ber Hausvater, "früh auf beifit's, Und jest schlafen geben!"

"Ich thu' früher meine Ruffen effen," meint der Halterbub und zerdrückt die erste mit dem Handballen auf dem Tisch. Der Großtnecht öffnet seine Gewinnste mit einem Faustschlag. "Hau!" schreit er, als der rostige Kern zum Borschein kommt, "ift so ein kohlschwarzer Teufel drin!"

"Gin schneeweißer Engel wird nit drin sein in Ruffen, bie einer erfalichelt," bemerkt ber Weibknecht.

"Wer hat erfalichelt?" ichreit ber Großfnecht und haut auf ben Tifch, bag bie Ruffe zum Tanzen anheben.

"Dho," sagt die Rüchendirn zu den Nüssen, die sie fangt, "im Abvent ist das Tanzen verboten!"

"Wer hat gefalschelt?" schreit ber Großfnecht, "Du!" und schleubert bem Weidfnecht eine Handvoll Nußschalen ins Gesicht. Zest fährt ber Weidfnecht los, packt ben Gegner am Hembfragen; die Anderen wollen abwehren, aber da die Arme schon einmal zugreifen sollen, so schlagen sie auch munter brein, die Karten flattern wie Unzucht, die Nüffe fliegen raschelnd in den Lüften und springen wie gehexter Hagel an alle Wände, Kasten und Bante, bis sie zu Boden kollern.

Der kleine Bub reibt sich vergnügt die kleinen Fänste ineinander, denn der Gewinn ist sein. Alle Nüsse, die sich in den Winkel verkollern, fallen ihm zu, morgen, wenn er Jagd darnach hält. Heute ist's schon zu sinster dafür, denn auch die Kerze hat ihren Tackel bekommen, und der Bauer ruft heftig: "Die Saggra sollen aushören zu balgen, ihre Urme und Beine zusammensuchen und sich ins Nest trollen!"

"Rein Bunder war's nit, wenn ich statt meinem einen fremden Fuß berwisch, bei ber Finstern!" scherzt ber Beidefnecht.

"Und ich muß meinen Kopf verloren haben," knurrt der Großknecht, "der, den ich jetzt aufhab', der paßt mir nit. Brummen thut er."

Unter foldem Barteln gerirreuen fie fid und bald wird's ftill im Staggelhof.

Das "Auffenspielen" wiederholt sich nun jeden Abend, gerade so oder ein bissel anders, durch den gangen Advent, über die Weihnachtsseiertage bis Neujahr.

Und in ber Nenjahrsnacht ift's, daß die Stallbirn, die Grethel, bei stells verschlossener Thür, auf ihrem Bette sitzt und die Aussen zählt, die sie in einer Schürze eingesackelt hat. Sie weiß selber nicht, wie sie dazukommt, kennt nicht einmal alle Karten und hat einen Gewinn von etlichen Dutzend aufzuweisen. Hat aber noch keine gegessen. Sie ist ihnen just nicht Feind, den Nußkernen, die Leute sagen, man würde sett davon, besonders wenn man auch fleißig

Schweinsbraten bagu effe — boch fo gang allein mag fie nicht naschen, ba schenkt fie bas gange Schürzel voll lieber weg.

Natürlich fragt jett einmal wer zum Fensterl herein, ob sie keinen Nußknacker brauchen könne? Und natürlich ist's ber Stallbub. Wie er heißt? Wenn sie Grethel heißt, so wird er Hansel heißen, natürlich.

"Ich hab mir's eh gedacht," fagt bie Grethel.

"Was haft Dir eh gebacht?" fragt ber Haufel.

"Daß Du mir die Nussen hast zugeschanzt, weil Du ein falscher Ding bist! Und daß Du sie jetzt wieder haben willst, das weiß ich auch."

"Das alte Jahr dauert nur mehr eine Viertelstund," jagt draußen der Bursche, "aber ich erfrier noch im alten Jahr, wenn Du nit aufmachft."

"Lapp, so geh in Dein Bett, bort wird's offen sein." "Mein Bett ist mir nit seltsam. — Grethel, was zu reben hatt' ich mit Dir."

"Haft Dir auch die richtige Gelegenheit bazu aus-

"Beil ich mir vorgenommen hab': noch im alten Jahr reb' ich. Jett ist nimmer lang Zeit. Geh her, greif' meine Hand an. Wie ein Eiszapfen so kalt."

Das Handangreifen ist ja nichts Schlechtes, benkt sich bie Grethel und geht jum Fenster; aber die hand ist wärmer, als sie geglaubt hat.

"Gernhaben sollst mich!" flüstert ihr ber Hansel an die Wange.

Diese wird — so viel man beim matten Aemplein sieht — roth und bas Dirndel haucht: "Gernhaben ist Sünd'."
"Ber hat denn bas gesagt?"

"Der Pfarrer hat's gesagt. Das Gernhaben ohne Heiraten ist grob Sünd! Geh, laß mich aus, Du brichst mir ja die Finger ab."

"Das Batscherl gehört mein," flüstert er; "und ich möcht gern, daß wir Zwei zusammenheiraten."

"Ja," meint fie, "auf was benn?"

"Auf Did und mich."

"Saft ja fein Dertel, feinen Beimgang, und ich hab' auch nit viel mehr."

"Daß Du aber jett an solche Sachen benten magft! Wo mir fo talt ift!"

"Der Pfarrer," so brauf sie, "ber will bas Heiraten nit erlauben, wenn zwei Leut nit haben."

Jett wird bem Sanfel warm.

"So!" sagt er, "ber Pfarrer will bas Gernhaben nit erlauben, ohne Heiraten! und bas Heiraten will er auch nit erlauben? — Was sollen wir denn nachher machen?"

"Salt ichon brav bleiben!" meint bas Dirndel.

"Brav bleiben! Brav bleiben! Sollen's Andere probiren!" So der Hansel. Zornig, zornig ist er, und also läuft er in die sinstere Nacht hinaus, ins neue Jahr hinein.

Die Grethel geht traurig zu ihren Bettstussen zurück und sagt: "In Gottesnamen, muß ich halt meine Russen allein effen." Ist aber keine einzige. Und vor dem Ginschlasen kommt es ihr noch zu Sinn: Wer weiß, wie kalt ihm gewesen ist!

Am Nenjahrstag in der Kirche nimmt sie sich fest vor, brav zu bleiben, auch im neuen Jahre wie im alten. Freilich, so denkt sie, zwei, wenn sie nichts haben, wie sollen sie denn zusammenheiraten? Bettelleut' machen. — Bleiben sie aber allein, so ist's auch nicht viel besser. Sie hat Nie-

manden als ein paar arme Bermandte, bavon find ihr Jene bie Liebsten, die schon gestorben sind. Die Lebendigen möchten fie nur ausnuten, fo lange fie arbeiten fann, nachber mit bem Sammelforb gehen laffen von Saus zu Baus: "3ch bitt', ein armes Dienftbot, bas nit mehr arbeiten fann!" -Ja, ba heißt's mohl auch: Berlaffen, verlaffen, wie ein Stein auf ber Strafen! - In ber Rirche betet die Grethel ichon lange nicht mehr um Glück und Segen, bas hilft bei ihr nicht viel, sondern um Geduld, und die erhittet fie. - Rach bem Gottesbienfte muß fie an ber Rugelbahn vorüber, wo mehrere Burichen fugelichieben. Auch ber Sanfel ift babei; ber hat's eilig, daß er von ber Rirche auf die Rugelbahn fommt! Beiß er's nicht mehr, mas ber Bfarrer einmal gepredigt hat: der Mensch ift selber ein Regel, ob ein Editeber ober ber Ronig in ber Mitten: und bas Schicfial ift die Rugel, rollt vielleicht im Augenblick ichon ben Laden heran und ichlägt! - Weiß er's nicht mehr? -So benft bas Dirnbel, an bem fogar noch von einer Brebigt was hangen bleibt. - Aber schieben thut er nicht uneben. ber Saufel! Die Grethel bleibt ein wenig fteben, als ob fie bas wollene Umhängtuch beffer fnüpfen wollt, diemeilen ift fie nur neugierig, ob er was trifft. Jest schiebt ber Schachen-Senecht: Reffes, ber wirft weich. Wenn Giner nicht einmal ben Laben trifft, wie erft ben Regel! Go ein Mann, bas mar' eine Freud! - Jest ichiebt der Domer-Frangl, Bau. ber gielt lang! Mit einem ichrechbar großen Schwung schleubert er die Rugel fo heftig hinaus, daß fie draußen anstatt in die Regel an die Wand schlägt, hochauf bis gur Dede fpringt, gurudprallt und wieder eine Strede nach rüdwärts rollt. Alle Regel fteben. Wenn des Menschen Schicfigl nicht ichlimmer mar'! Dentt fich bie Grethel. -

Jett ichiebt ber Hanfel. Der zielt ruhig, und ohne viel Unftrengung schupft er die Angel aus der Hand. Ganz ebenmäßig rollt sie den Laden hinaus, schlägt zwei Ecksteher, drei Seitensteher und den König. —

Gerade einen Stoß ans Herz giebt's bem Dirndel, daß ber Hansel gar so gut trifft. Auf so Ginen kunnt man sich schon was einbilden, denkt sie und geht weiter.

Am darauffolgenden Abend klopft er wieder ans Fenster. Sie verriegelt eilends die Thür, löscht das Laternlicht aus und giebt keine Antwort. So wird's bald wieder still. — In derselben Nacht träumt ihr, es wäre Sommer. Auf dem Baum stünde ein Mann und schüttle Nüsse herab und sie halte die Schürze auf. Der Mann habe ein Gesicht, so schneeweiße Zähne und kohlschwarze Augen und die Nüsse so groß wie eine Kugel auf der Kegelbahn. Jetzt schaukelter sich auf einem Ast, himmlischer Bater, wie schner lieden Menschen. Auf einmal bricht der Ast, und in ihrer Schürze liegt der Hans!

So ein dummes Träumen, wo man patschnaß wird vor lauter Schwigen!

Am nächsten Tag ist Arbeit. Arbeit ist boch ein rechtes. Glück, benkt sich die Grethel, auf was der Mensch sür närrische Gedanken känt', wenn er alleweil mußig umginge! Der erste Feiertag gehört dem Herrgott, der zweite daneben schon ein bissel dem Tenzel. — Arbeit macht müd, und wenn man müd ist, will man schlasen, und wenn man schlasen will, muß man das Fenster vernageln mit einem Brett, daß die fürwitzigen Leut nicht hereinschauen können, sonst ist kein Fried. —

Mit großem Fleiße verrammelt sie das Fenster und rückt noch vorsichtshalber einen alten schweren Trog hin, daß die Bretter nicht weggetaucht werden können. Jetzt ist sie allein beim lieben Bieh und kein Mensch kann ihr an. Noch ein wenig an ihrer Truhe sitzt sie und flickt ein geflicktes Jöppel. Je mehr Flicken drauf, desto wärmer hält es. Der Arbeitsmensch muß geflicktes Gewand zweimal so lange tragen, als ungeflicktes.

"Noch fleißig bist, Grethel!" sagt er, benn auf einmal steht er vor ihr. Hat sie bas Fenster bummsest vernagelt und heute vergessen, bie Thur zu verriegeln!

"Bas thuft benn Du ba?" fahrt fie ihn an.

"Ein biffel Nuffen effen helfen," flüftert ber Hanfel. Ach Gott, herr Pfarrer, freilich, freilich follten fie

Ach Gott, Herr Pfarrer, freilich, freilich follten fie brav bleiben!





## Der Meisterschuß.

Gin Bilb aus Tagen ber Gefahr.

m Jahre 1848 wollte man die Welt erneuern. In den großen Städten zuerst war den Leuten die alte nicht recht. Auf dem Lande, bei gesunder Luft und hellem Sonnensschein, kounte die Unzufriedenheit mit der alten Welt nicht so groß sein, und dort hieß es: Wir kriegen keine bessere.

Also auch die Tiroler. Als sie hörten, in Wien wäre Revolution und die Leute erkennten des Kaisers Gesetz nicht mehr, sondern trieben auf eigene Hand und in großen Rotten, was sie wollten, da standen die Tiroler auf und meinten: Es müsse etwas geschehen. Sie redeten nicht viel herum über das Was und Wie und Weshalb, sie ergriffen rasch ihre Scheibenstutzen, ihre alten Säbel und was sie sonst hatten an Wehr und Wassen. Es waren ja noch Männer aus 1809 da, und die wußten, wie man das angreift.

Ein Erstes in der friedlosen Zeit war, daß die Welschen anhuben. Denen war das Oesterreichische nie recht gewesen und sie wollten nicht allein ihre italienische Scholle zu Eigen haben, was ia kein Wunder war, sondern auch deutschen Boben angreifen. Also versammelten in Lombardien und Benezien sich die Aufständischen, um wie einst die Römer über die Alpen zu gehen und vorläufig in Tirol einzufallen.

"Gut," sagte der Student Kosler, Bürgerssohn aus Bruneck, der ehen von Wien heimgekehrt war, falls es galt, das Heimatland zu schützen. "Gut," sagte er, "wenn sie da hinten sich auf die Römer hinausspielen, so wollen wir ihnen zeigen, daß wir Germanen sind."

"Bas, Germanen!" fuhr der Messeleer von Sanct Josef ihm in die Rede, "wir sind Christen. Und mit Deinem Gessunder von Deutschthum und Aufklärung und Freiheit hättest gleich können zu Wien bleiben. Guer neuer Glauben bringt uns nichts Gutes, uns Bauern, der ist nur für die Stadtleut' gemacht. Den Bauernstand bringt er um!"

Der Student Kosler antwortete: "Ihr sollt recht haben, weil zum Streiten jetzt feine Zeit ist. Gegen die Welschen geht's, und da sind wir Alle einig."

Und maren einig.

Die subwestlichen Grenzen an der Schweiz, an den Seen, an der Etsch wurden von den Etsche, Inn- und Zillerthalern besetht, die Pusterthaler hatten die Pässe und Joche in den Dosomiten zu bewachen.

Von Innichen geht in südöstlicher Richtung ein enges Thal ins Gebirge hinein, das Sextenthal. Durch dasselbe sührt eine Straße, die endlich emporsteigt zu einem Bergjoche, um jenseits ins Piavethal niederzugehen, welches schon im welschen Lande liegt. Das Bergjoch, auf welches zur Rechten die weißen Felsen der Dolomiten niederstarren, und welches zur Linken von sansteren Waldbergen begrenzt ist, heißt der Kreuzberg. Dort ist die Grenze. In der Nähe von der Grenze steht das deutsche Forsthaus, auch ein Wirthshaus und mehrere

Nebengebäude. Beiter hinten, auf der italienischen Seite, hatten sich beim welschen Mauthhause und in Hütten und Höhlen welsche Aufständische festgesetzt, in der Absicht, zur rechten Stunde das Joch zu überschreiten und in das Sextensthal einzubrechen.

Dazu wollte es aber der Förster auf dem Kreuzberge, Hawath hieß er, nicht kommen lassen; eilte er denn eines Tages, sobald er die ersten welschen Vorposten in der Nähe der Grenze gewahrt hatte, nach dem stundenweit entsernten Sexten hinaus: "Leute, kommt zusammen, sie sind schon da!"

Also kamen sie zusammen, etwa ihrer 130 Mann, Bauern, Bürger von Sillian, Sexten, kienz, Welsberg, Bruneck u. s. w., geführt von tapferen Hauptleuten. Im Mai war's, aber auf den Höhen lag noch Schnee und die Mannschaft sand unter den wenigen Häusern und Hütten des Berges ein etwas kümmerliches Obdach. Ansangs ging's auch mit dem Proviant schlecht, aber ein rechter Tirolerschütz denkt mehr ans Pulver, als an Brot und Speck; es ging doch recht lustig her auf der Höhe. Als die Leute draußen im Pusterthale hörten, die braven Wächter des Landes auf dem Kreuzberg litten einigermaßen Entbehrungen, wetteiserten sie an Gaben, und die schwersten Wägen, beladen mit Brot, Mehl, Schinken, Speck, Käse, Branntwein und was sonst des Guten ist auf dem Pusterthaler Tisch, ächzen durch das Sextenthal und hinan zum Joche des Kreuzberges.

Mittlerweile hatten die Welschen in der Nachbarschaft sich verstärkt bis zu 200 Mann. Auch Gesindel darunter. Sie hatten dort auf der Wiese, um eine Almhütte herum, ein förmliches Lager aufgeschlagen und schienen auch ihrerseits sich recht wohl zu besinden. Ein paarmal hatten sie kecke Bersuche gemacht, das Forsthaus und das Wirthshaus zu

erstürmen, waren aber hübsch artig zurückgewiesen worden. Seitdem plänkelten sie manchmal ein bischen, was die Tiroler anfangs aber nicht beachten wollten. Endlich wurde diesen die stete Behelligung unangenehm und sie schoffen mit einigen wohlgezielten Kugeln ein paar Nothhosen nieder. Seither gaben die Welschen Ruhe. Sinmal thaten sie, als zögen sie von ihrem Plage ab, und da konnten die Tiroler zählen, wie zwischen den Sträuchern und Bäumen mehr als tausend Mann hinmarschirten auf einen höherliegenden Anger zu, der auch von Bäumen umstanden war.

"Toifel!" rief ein Tirolerschütze und that einen Pfiff. "Das isch la schon a ganze Armee!"

"Zum Narren halten laß Dich nit!" lachte ein Kamerad, "sie thun Komödie spielen und schleichen hinterm Busch alleweil wieder zurud. Wenn ihrer mehr als hundertfünfzig sind, so will ich meinen Kopf in die Serten schmeißen!"

Und war's auch fo.

"Wollen ihnen aber boch aus ihrem Gänsemarsch ein paar Mandeln herausnehmen!" sagte ein junger Bursche, der Tangel Josef, und ließ eine Kugel hinabpseisen. Der Andere that's munter nach. Unten purzelte Einer und die übrigen "Tausend" nahmen Reißans in den Wald hinein.

Jetzt ging's los. Eine lustige Rotte Tiroler eiste hinab auf den verlassenen Lagerplatz der Welschen; da war freilich nicht viel zu holen, doch in der Almhütte, welche als das Hauptquartier gegolten haben mochte, hübsch im Winkel, zwischen Tisch und Ofen, lehnte eine dreisardige Fahne. Wohl die einzige, die sie gehabt und hier versteckt hatten, und jetzt ward sie geschwungen in der Hand eines strammen Tirolers, der in heller Freude über den Fetzen einen Juchschrei um den anderen ausstieß.

Nun gingen wieder ein paar Tage so hin. Die Welschen campirten brüben auf der Waldblöße und verhielten sich im Ganzen recht bescheiden. Den Schützen auf dem Joch wollte aber endlich die Weile lang werden. "Wenn es nicht bald was giebt, so rostet uns die Kugel im Nohr!" klagte der Förster.

"Benn sie sich nit balb ziehen, so werden wir ihnen boch heimleuchten muffen, und da hilft nichts!" sagte der Oberjäger Götz.

Da kam aus Bruned vom Kreisamt ein großer Brief mit der Rüge, daß die Besatzung den Feind ohne Ordre angegriffen habe, und solches dürfte nicht mehr vorkommen. Der Posten habe sich nicht einen Schritt über die Grenze zu bewegen.

"Das ist ja recht hübsch!" bemerkte hierauf ber Student Kosler. "Wenn es der Herr Kreishauptmann nur auch den Welschen so verbieten wollte, über die Grenze zu schießen."

Nun ging die Langweile erst recht an. Scheibenschießen? Man durfte das Pulver nicht verpuffen. Im Walde dem Wilde nachlugen? Man durfte sich vom Posten nicht entsernen. Blieb nichts übrig, als auf dem freien Plate etwas rangeln oder im Wirthshause rauchen, trinken und Karten spielen. Jodeln und Singen war das Einzige, so sie, Einer um den Anteren, den ganzen Tag trieben, und zur Nachtzeit mußten es die Welschen in ihren Versteden recht unlieb vermerken, wenn sie sahen, wie das Wirthshaus auf dem Joch stets hell beseuchtet war und aus demselben fröhlicher Schall hervorklang. Auch manches Dirndel war herausgesommen aus Sexten oder Junichen, um zu sehen, ob der Herzliebste noch frisch und gesund sei

Das ganze Lagerleben hatte seit einiger Zeit ben Charafter eines Bassenstillstandes augenommen, und der italienische Ansührer, Capitan Tita, der die Farben der Freiheit auf der Mütze trug, ging manchmal in elegischer Stimmung auf den Matten umher und suchte nach Primesn und Makischehen.

Und eines Tages kam ein welscher Junge gegen das Forsthaus heran und schwang auf langem Stabe ein weißes Tuch. Mehrere Tirolerschützen glaubten ansangs, der Feind wolle sich ergeben, indes hatte der Junge nur die schriftliche Anfrage zu überdringen ins tirolische Hauptquartier, ob es dem Capitän Tita und einigen seiner Officiere nicht gestattet sei, einmal in das Wirthshaus auf dem Kreuzberg zu kommen, und ob ihnen nachher freier Abzug gesichert würde? — Das Schriftstück war in erträglichem Deutsch versaßt. Und nun hielten die Tirolersührer Kath, was da zu antworten sei.

"Nix!" rief ein Graubart, "wer kein Fried giebt, der soll auch kein Fried haben. Bei der Nacht Freund und beim Tag Feind, das mag welsche Manier sein, deutsche ist es nit."

"Bruderherz!" entgegnete der Oberlieutenant Plent aus Sillian und schlug dem Alten die Hand auf die Uchsel, "recht haft schon! Aber alleweil kann man doch nicht auf Kriegsfuß stehen. Und wenn man Frieden machen will, da gehört Politik dazu, wie die Herren sagen. Wenn wir auf Befehl der hohen Obrigkeit schon nicht schießen dürsen, so wollen wir ein wenig Politik treiben. Wer weiß, zu was es gut ist, ich glaube, der welsche Generalstab soll nur kommen!"

Also wurde es richtig beschlossen, und am nächsten Abende sagen sie an der Tafelrunde brüderlich beijammen, die Tirolerführer und die welschen Officiere. Die Unterhaltung ließ sich anfangs etwas träge an, aber man trank Wein, und trank ganz tapfer, da wurde es allmählich lebendig. Und was die Herren Italiener für ein gutes Deutsch sprachen! Die Unterhaltung drehte sich ums Trinken, ums Nauchen, um die Jagd, um den Winter, um die Weidsleute, um alles Mögliche — nur Eines ließen sie hübsch underührt, die Unruhen, die im Lande waren, und die Ursache, weshalb sie sich wochenlang schon so gegenübersstanden auf dem hohen Berge.

Auf einmal stimmte ein tirolischer Schüte bas Lieb an:

"Grean bon ber Schütenfahn!"

Alfogleich fiel mit frifcher Stimme auch ein Dirnbl ein und bie Beiben fangen:

"Grean von der Schütenfahn", Wahft uns fo muathig an, Thuast ja dem Aug so wohl, Grean von Tiro!!

Grean aufm Schütenhuat, Gfallst van halt gar so guat, Thuast ja dem Herzen wohl, Grean von Tirol!

Grean über Berg und Thal, Frisches Grean überall, Wia bist so hoffnungsvoll, Grean von Tirol!"

Darauf jodelten fie Eins.
Ein anderer Bursche schlug das Folgende an:

"han oft die ganze Nacht Bor ihrer Butten g'wacht, Han hingschaut auf n Roan. Han d' Stern am himmel zählt, Hot ma nit an oanzigs gfehlt, Nur ihre Neugerln aloan!

Der Mond hat schön gscheint, Gar so bsunders war & heint, Sie is ban Fensterl gloant. Ih lauf in Schüberl gschwind, Han bußt das herzig Kind, Hobn la vor Freuden gwoant."

"Hübsch, aber etwas sentimental," bemerkte ein welscher Officier. Alsogleich stellten sich zwei kernfeste Tiroler zusammen und sangen:

"Wöllts epper an Hosnlupf wagn? So fangts mit koan Tiroler was an. Er faßt Enk ban Krips und ban Kragu Und schmeißt Enk in alle Wänd an!"

Das fanden die fremden Herren just nicht mehr sonderlich sentimental. Sie wurden noch wortkarger und hielten sich an ihre Gläser.

"Saufen thun mer, meine Herren!" rief ihnen plöglich ein angeheiterter Tirolerbauer ju, "und ichießen thun mer!"

"Ja wohl, Freund, ja wohl!" antwortete Capitan Tita, "trinfen und ichießen."

"Und schiefen thun wir Tirolerschützen beffer als ihr welischen Ragelmacher!" schrie ber Bauer.

"Das wäre noch zu erproben!" fiel ein anderer Staliener ein.

Jet war's mauschenstill, ziemlich lange ftill. Die Männer schauten einander an.

An ber unteren Tischecke saß ber alte Jäger Steffel aus Sexten. Der hatte schon die längste Zeit mit seiner Tabakspfeife umgethan, um fie anzuzünden; aber der Schwamm mußte feucht sein, das Ding kam nicht zu Stande. Das eine Auge drückte er zu, mit dem anderen starrte er auf den Nasenwärmer, und dann ließ er es eine, zweimal hinzucken auf die welschen Gäste. Endlich brannte es. Und als es brannte, machte der Steffel ein paar kräftige Züge, und durch die Nauchwolken heraus sagte er ganz ruhig und leise: "Wenn's aufs Schießen ankommt, meine Herren, da will ich schon Eins wetten."

Den Stalienern war bas recht, fie wollten wetten.

"Gine Daß Bein gilt's," sagte ber Steffel, "ich schieß' auf zweihundert Schritte einen Kupferfreuzer vom Baum."

Die Belfchen lachten über ben Prahlhans und die Bette ward ernft. Mit leidlicher Höflichfeit kamen die Gegner in berselben Nacht spät auseinander und der Tiroler Hauptmann gab den Gäften noch ein Ehrengeleite mit auf den Beg bis gegen ihren Bald.

Um nächsten Morgen fanden fie sich wieder ein auf bem Kreuzberg, und zwar zum Wettschuß.

Es war ein leuchtender Sonnenmorgen. Die Dolomiten hoch über Fichtenwipfeln lohten wie rothglühendes Eisen. Bom Forsthause längs der Straße hin war der Schußplatz. Bon der Ecke des Hauses wurden zweihundert Schritte wohl gezählt bis hin zu einem alten Lärchbaum. Un demsselben in Manneshöhe wurde ein Kupferfreuzer mit Harz befestigt. Die Kupferfreuzer von damals, "gute Kreuzer" wurden sie im Bolksmunde genannt, waren fast so groß wie ein heutiges Bierfreuzerstück.

Einer ber Italiener konnte ben frohen Zweifel nicht unterbrücken, ob bas Gelbstück wohl überhaupt für ben Schützen sichtbar wäre. "Die Herren können auch Einer hingehen und mit dem Finger braufzeigen, daß er ihn besser sieht," so spottete der Tangler Josef die welschen Hauptleute. Der Steffel sagte kein Wort. Er nahm seinen Stutzen, strich mit der Hand einmal flüchtig über das Nohr hinaus, dann stellte er sich an die Ecke des Forsthauses.

Um ihn in weitem Halbrund standen die Hauptleute und Schützen, lauter fräftige, eherne Gestalten, mit wetterbraunen Gesichtern, Biele mit eisgrauen Bärten, Alle mit sunkelnden Augen. Mancher hielt die Pseise in der Hand und vergaß sie in den Mund zu stecken, Mancher hatte sie im Munde und vergaß sie in Brand zu halten. Die italienischen Ofsiciere standen auch da in ihren bunten Uniformen, mit wallendem Federbusch und die behandschuhte Hand am Degengriff.

Alfo ftanden fie ba und blidten auf ben Steffel.

Dieser, eine kleine, gedrungene Gestalt in abgenutzter mattsarbiger Landestracht, mit Lobenjoppe, Bockleberhose und nackten Knien, stand sest. Zwischen dem kurzgeschnittenen grauen Bart hervor ragte die stattliche Ablernase. Jett ließ er seinen Blick hinauszucken ans Ziel. Dann suhr er mit dem Kolben langsam zur Wange, wie eine Gestalt aus Erzstand der Schütze einen Augenblick — da krachte der Schuß — und vom Lärchbaum weg flog die Münze.

"Bu weit rechts!" sagte ber Steffel, indem er bas Gewehr sinken ließ.

"Getroffen! Betroffen!" jubelten die Umftehenden.

"Aber nicht mitten burch!" fagte ber Schütze, einigermaßen unzufrieden mit fich felbst.

Der Tangler Josef las den auf die Straße gesprungenen Kupferkreuzer auf und hielt ihn dem Capitan Tita vor die Nase. "Diabolo!" murmelte biefer. In ber Münze gegen ben rechten Rand nach oben bin war ein rundes Loch.

"Will ihn der Herr zum Andenken haben?" fragte der Tangler.

"Dante!"

Den Bein bestellte und bezahlte Tita, dann fanden die Herren, daß es Zeit sei, sich wieder nach ihren Truppen umzusehen. —

Der tirolische Weisterschuß schien wohl boch etwas unangenehm berührt zu haben, benn an einem ber nächsten Tage, als zur Worgenfrühe die Tirolerschützen auf dem Kreuzberg sich wieder fürsorglich nach dem Feinde umsahen, war kein Belscher mehr zu entdecken im weiten Gebirge.

Die "Nömer" mochten gefunden haben, daß es im Frühjahre nicht allein auf der Alm schön ift, sondern auch draußen in den süblichen Thälern und Ebenen des Tagliasmento, der Biave und des Bo.



### Hauptmann Fortner und feine Frau.

Gine Grzählung.

auptmann Fortner besaß so ziemlich alles, was Glück genannt wird unter den Menschen. Er hatte - und das fage ich voraus - ein lebensfrohes und naturfreudiges Berg. Sein Rame war umleuchtet vom Glanze einer Beldenthat. Er erfreute fich an einem jungen, ichonen Beibe, an einem frischen, aufgeweckten Rinde. Dur eine Rleinigfeit fehlte ihm, die aber nöthig ift, um dem Leben fo recht nachlaufen zu fonnen: auftatt bes rechten bluteigenen Beines hatte er einen hölzernen Stelzfuß. Freilich war er auf diefes Stud Birtenholz stolzer als auf alle feine übrigen Glieder gufammen. Bei der Erfturmung von Gerajewo hatte er ben Auf verloren und die Beldengloire gewonnen. Aber diefes empfindungslose Stud Birtenholz schmerzte ihn mehr als alle übrigen Glieder zusammen, und es waren boch etliche barunter, die häufig durchzuckt murden von rheumatischer Erinnerung an Bosnien. Das hölgerne Bein hatte ihn verdammt gum Ruheftand in jungen Jahren, die härtefte Berdammniß, welche ein Soldatenhers ju treffen vermag.

Doch mochte Hauptmann Fortner beswegen mit bem Schicffale nicht viel habern. Er hatte fein Ovier redlich gebracht, und fein im Grunde weiches, friedliebendes Gemuth bequemte fich jum beschaulichen Benfioniftenleben. Die Winterszeit in ber Stadt mar gerabe nicht nach feinem Ginne, Er ging amar auf Stelafuß und Krude mader fpagieren - benn Stubenhoden, bas mar feine Sache nicht - aber bie mitleidigen Blicke maren ihm zuwider, und er lieft feinen Schnurrbart so martialisch auswachsen und schaute so icharf und finfter brein, daß feine tampfluftige Miene bie mitleidigen Bergen gurudidrectte. Unders mar es im Commer, wo er mit feiner fleinen Familie auf einem Dorfe zu wohnen pflegte, in einem weiten Thalkeffel, ber mit ichonen Bergen und bunkelnden Wäldern umgeben mar. Da konnte er fich erfreuen an den Berrichtungen fleißiger Arbeiter, denen er oft ftundenlang vergnüglich aufah, konnte fich ergöten an der landichaftlichen Natur, zu ber er Jahr für Jahr größere Neigung empfand.

Seine Frau Emma harmonirte in all biesen Dingen lange Zeit ganz mit ihm, nur daß ihre gesunden Glieber noch weiter ausholen wollten und konnten. An den zahmen Spaziergängen durch Wald und Wiese fand sie nicht Genügen; mit zweien ihrer Brüder hatte sie einst eine Hochgebirgstour gemacht, und diese ging ihr nicht mehr aus dem Sinn. Da sie ihren Knaben in der Pflege einer verläßlichen Kindsstrau wußte, so versämmte sie keine Gelegenheit, um sich Partien anzuschließen, die auf einen oder den anderen hohen Berg stiegen, wie solche sich im hintergrunde des grünen Gaues gewaltig erhoben. Sie sei verliebt in die hohen Berge! so sagte sie selbst, weil eine Frau alles, was ihr gefällt, mit der Liebe zusammenspannt. Der Hauptmann schaute manchmal

ber wohl ausgerüsteten munteren Gesellschaft ein wenig betrübt nach. Das Herz that ihm weh barob, daß er keinen ber ins Land hinausleuchtenden Alpengipfel mehr erreichen konnte, und es that ihm weh, daß — doch genug der Sentimentalität für einen Soldaten! Sie ist tapfer und kommt ihm wohlsbehalten wieder zurück.

Also geschah es eines Tages, daß ein Bruber der Frau Emma, welcher Reservelieutenant war, einige junge Leute mitbrachte aus der Stadt in das Dorf; unternehmungssustige Studenten. Sie wurden natürlich dem Herrn Hauptmann Fortner und seiner jugendlichen Frau Gemahlin vorgestellt und von diesen eingesaden zum Kassee. Bei dem Kassee entsstand der Plan zu einer Besteigung des Hochschwab. Allsgemeiner Judel; nur der Hauptmann schwieg und dachte: Mußt Dich eben begnügen damit, Andere in Bergessust zu wissen. Am Abende desselben Tages, während seine Frau ihm wie gewöhnlich das Rauchzeug zurecht that, stülchte sie ihren weichen Arm ganz leicht auf seine Schulter: "Nicht wahr, lieber Mann, Du hast nichts dagegen, wenn ich morgen mit von der Bartie bin?"

"Wohin?" fragte er rafch.

"Die auf den Hochschwab geht. Gelt, Dir ist es recht?" Der Hauptmann stopste seine Pfeise und sagte nichts. Ihm war zumuthe, als ob ihm jett etwas sehr Unangenehmes passirt wäre, und er konnte oder mochte sich doch keine Erklärung geben, weshalb er seine Frau nicht mit der Partie wissen, weshalb er seine Frau nicht mit der Partie wissen wollte. Sie hat ja recht, hat zwei gesunde Füße und die hohen Berge sind ihre Freude. Warum nicht? Der kleine Fritz zu Dause ist geborgen und versorgt. Allein . . . .

"Birft Du Dich benn auch unterhalten mit ben weltfremben Lenten?" fragte er fie fast gartlich. "Die werden mid) wenig fümmern," antwortete die Frau, "ich gehe nur mit meinem Bruder Hans. Und am Abende, sagen sie, können wir wieder zurück sein."

"Es wird etwas spät werden," bemerkte ber Hauptmann fleinlaut. Weil sie betrübt war, daß er keine bestimmte Antwort gab, sagte er endlich: "Ja, ja, Weibchen, wenn es Dir Vergnügen macht, gehe nur."

Um nächsten Worgen wollte er ihr noch Berhaltungsmaßregeln sagen, benn für ben Hochschwab kam sie ihm etwas
zart und unersahren vor. Doch als er aufwachte, war sie
längst schon sort und ihr leeres Bett hatte nur die herzige
Unordnung der verschobenen Decken und Kissen, in welchen
stellenweise noch der Eindruck ihres Körpers zu sehen war.
Schon um drei Uhr morgens, so erzählte die Kindsfrau,
wären die jungen Herren draußen gewesen, aber bevor sie
noch am Fenster klopsten, sei die gnädige Frau flink und
leise aus dem Bette gesprungen und kurze Zeit darauf
ichon vollkommen marschsertig mit ihnen gegangen. Im
Wirthshause wäre Thee gekocht worden und dann habe man
die Gesellschaft vom Waldschachen her, wo sie angestiegen,
noch munter lachen gehört. Es müßten lustige Leute dabei
sein, und über Studenten stehe einmal nichts auf.

Als einst bei Serajewo ber Arzt bem Hauptmann Fortner mitgetheilt, baß er sich für alle Zukunft mit einem einzigen Beine werde behelfen müssen, war ihm ein wenig weh geworden ums Herz. Aber so nicht wie jetzt, so weh nicht wie jetzt. Der Zeiger der Uhr stand auf Sechs, noch fünfzehn Stunden oder länger, bis sie wieder da sein wird. Mismuthig suchte er sein Holzbein anzuschnallen, es wollte nicht recht gehen, die Kindsfrau machte sich erbötig, ihm dabei zu helsen, er wies sie fast unwirsch zurück zum Knaben und bediente sich zur Noth allein.

Im Laufe besselben Vormittags, als der Hauptmann unter der Linde saß, kam der Fleischerknecht mit dem großen Hunde bes Weges; ein Kalb wurde herangezerrt und gehetzt. Der Hund sprang hinten drein, bald links, bald rechts, bellte heftig und that, als ob er dem Kalb in die Beine schnappen wollte, so oft es sich weigerte zu gehen.

"Mhlord, set ab!" rief der Bursche dem Treibhund zu; da stellte dieser augenblicklich seine Arbeit ein und der Fleischer band den lockergewordenen Strick sorgfältig um den Hals des Thieres.

"Die Schwabengeher werben schon hoch oben sein!" rief er so nebenbei bem Hauptmann gu.

"Baft Du fie gefehen?"

"Bei der zweiten Fölzbrude find fie mir begegnet," berichtete der Bursche, "find ihrer aber nicht mehr Alle. Der herr Lieutenant hat in der hutte zurudbleiben muffen."

"Mein Schwager?"

"Sat sich beim Zaunstiegel ben Fuß zu ftart verstaucht, baf es aus mar."

"Ift doch meine Frau bei ihm geblieben?" fragte der Hamptmann.

"Die Beißer-Grethel giebt ihm Umichlage."

"Und meine Frau?"

"Sie werden jest ichon boch oben fein. — Na, vor- wärts. Pack an, Mysord!"

Unter Gekläffe trappelte es weiter, und ber Hauptmann blieb an der Linde zurück. Aber er war aufgestanden. Bor Allem ließ er einen Wagen einspannen und suhr zur Hitte in der Fölz. Dem Herrn Lieutenant ging's nicht am schlimmsten, er war schon wieder davon, aber nicht auf den Hochschwah, sondern, wie ein Halter schmunzelnd darthat, in die untere

Fölgsteinalm, wo die fraushaarige Geißer-Grethel ihre Ziegen hütete.

Im Bergen bes Sauptmanns wuthete ein heißer Born. Er machte allen Ernftes ben Berfuch, bas Gebirge binangutlettern, es ging nicht. Er fuhr gurud ins breite Thal, und auf einer Unhöhe ftieg er aus und ftarrte bin in die Banbe. Die Bande maren boch und fern und atherblau, die Spite bes Gebirges, die weit bahinter lag, mar nicht einmal seinem Auge erreichbar. Wenn er an bie Beschwerben bachte, bie von den Touristen etwa zu überwinden maren, als hartes Rlettern, Sonnenbrand, Durft, Sturm, Froft, Erichöpfung, ba murbe ihm leicht und tröftlich ums Berg; wenn er fich aber vorftellte, wie fie auf grunen Matten rafteten, ober in Felsnischen fagen, agen, tranten, scherzten, ba wollte er vergehen vor Qual. Am Nachmittage suchte er bei seinem Kinde Linderung des entsetlichen Gemuthszustandes. Der Rnabe war im dritten Lebensjahre und trieb allerlei Ergöplichfeit mit feinen hölzernen, roth angeftrichenen Türken, mit feinen fleinen Beben, mit bes Baters Schnurrbart und Dafe, ber Bater icherate überlaut mit bem Rinde, blickte babei immerfort auf die Uhr, die es heute fo gar nicht vorwärts brachte.

"Bapa!" fagte ber Rleine plötifich, "werben bie Studenten Mama wieder guruchringen?"

Gegen Abend ftand er immer nur am Fenster. So oft er auf der Gasse Schritte oder einen Wagen hörte, steigerte sich seine Spannung. Zum Nachtmahl bestellte er ihr Lieblingszgericht, Forellen mit Artischocken. Es ward neun Uhr, es ward zehn Uhr, sie kam nicht. Die Nacht war sinster und schwül, manchmal leuchtete ein matter Blisschein auf. Der Hauptmann legte sich zu Bette, aber als der Tag andrach, hatte er noch kein Auge geschlossen. Um Vormittage stellte

sich sein Schwager Hans ein, der sehr aufgeweckt war und verssicherte, daß sein Fehltritt über die Zaunstiegel keine weiteren Folgen haben werbe.

"Zum Teufel, wer kummert sich um Deinen Fehltritt!" rief ber Hauptmann, "wo meine Frau ist, will ich wissen."

"Sind sie noch nicht ba?" fragte ber Lieutenant überrascht. "Also mussen sie in den Fölzerhütten übernachtet haben."

"Mensch!" sagte ber Hauptmann und umklammerte mit ehernen Fingern ben Arm bes Schwagers, "Wensch, hast Du benn wirklich keinen Hauch einer Ahnung von bem, was Frauenehre ist!"

"Mit solchen Begriffen, lieber Freund, plagt fie sich selber nicht," antwortete Schwager Sans. "Bei Sirtinnen nimmt man's nicht so genau."

"Ra, erlaube mir!" fuhr ber Lieutenant auf, "in biefem Tone laffe ich von meiner Schwefter nicht fprechen!"

"Den Spieß umkehren! Auch gut!" rief ber Hauptmann seiner nicht mehr mächtig. "Kuppler!"

Der Lieutenant schoß auf bieses Wort wie von einer Feber geschleubert in die Luft. In demselben Augenblicke erhoben sich vor dem Hause fröhliche Stimmen. Die Touristen waren da.. Keine allzugroße Müdigkeit sah man ihnen an, sie waren fröhlich und die junge Frau Hauptmännin war trot der Schäden, die sie an ihrer Kleidung trug, lustig bis

an die Grenze der Ausgelassenheit. Die jungen Herren versabschiedeten sich vor der Thür von der Frau, welche sie noch an ein Versprechen erinnerte, bei einer nächsten Partie wieder ihre Kameraden zu sein.

Warum gehen fie heute nicht ins Haus, bie jungen herren? Warum treten fie ihm heute nicht unter die Augen?

Hauptmann Fortner hatte sich zurückgezogen auf seine Stube, er hätte es gerne gesehen, wie sich seine Frau beim Wiedersehen des Kindes benahm, er hätte gerne ersahren, ob sie nicht Ungeduld habe, den Gatten zu begrüßen. Sie kam aber nicht, sie zog in ihrem Gemache das zersahrene Gewand aus, sie zog einen Sonntagsstaat an und machte sorgfältig Toilette. Endlich hielt er es nicht mehr aus, er trat bei ihr ein und fragte kurz: "Was wird denn heute noch sein?"

"Barum?" fragte sie, wie über seine Frage befremdet. "Befommen wir Besuch, ober machst Du welchen?"

"Ah, Du meinst, weil ich ein frisches Kleid angezogen habe? Mein Gott, soll ich nicht mehr ein anständiges Gewand am Leibe tragen?"

"Warum so trogig?" Auch Die dreht den Spieß um, bachte ber Hauptmann, aber das wird mich nicht irre machen.

"Emma," sagte er mit Aufwand aller Fassung, "Du scheinst von mir Borwürfe zu befürchten, weil Du mir mit ben Deinen zuvorkommen willst."

Alfogleich richtete fie fich auf und fragte: "Wiefo?"

"Sei ganz unbesorgt," entgegnete er, "Borwürse werde ich Dir nicht machen. Aber das wirst Du Dir merken: heute bist Du das letztemal mit fremden Leuten auf einer Landpartie gewesen."

Sie blidte ihn befrembet an.

"Außer in meiner Gesellschaft wirst Du keinen Fuß mehr in die Welt feten."

"Deine Gefangene asso," entgegnete sie. "Es ist wohl ein Berbrechen, auf den Berg zu steigen. Es geht zwar Alles hinauf, nur die Philister nicht. Die Greise nicht und die Krüppel nicht. Ich will mein junges Leben —"

"Kein Wort mehr! — Du haft weder Takt noch —" Er sprach das Wort nicht aus.

Sie war ftill. Mit einer Handarbeit machte fie fich zu schaffen, endlich fing fie leife zu weinen an.

"Ich werbe keine Landpartie mehr machen," schluchzte sie in ihr Spitzentuch hinein. "Ich will vergessen, was das ist, auf einem Berg zu sein. Ich werde zu Hause bleiben, eingemauert wie in einem Kloster. Das werde ich thun, ich verspreche es." Und sie weinte ganz kläglich.

Er verließ ihr Zimmer, benn lange ware es ihm nicht möglich gewesen, fest zu bleiben.

Seit biesem Tage war es schon eine Weile her. Der Schwager Hans hatte ansangs fast Duellgedanken gehegt, sich endlich aber basür entschieden, nicht mehr in das Haus des Hauptmanns zu gehen, so lange dieser ihn nicht ausstrücklich zu sich bitte. Der Hauptmann bat ihn aber nicht zu sich. Sein Verhältniß zur Frau war äußerlich wie früher. Von der Alpenpartie war nicht ein Sterbenswörtchen mehr gesprochen worden. Nur der Kindsstrau war eines Tages eine anzügliche Vemerkung über die schönen Studenten entschlüpst, das kostete ihr den Dienst. Der Hauptmann zahlte ihr auf der Stelle den Monatslohn aus und sie war entlassen. Frau Emma war seit jenem Tage in der That nicht hundert Schritte vom Hause fortgegangen. Sie saß immer, auch beim schönsten Sommersonnenschein, in ihrem Kimmer oder im

Hofraum neben dem Hühnerstall und stickte altdeutsche Zieraten in Tisch- ober Bettwäsche.

Anders der Hauptmann. Db heller Sonnenschein den weiten Thalfeffel füllte bis jum Ueberichaumen in ungahlbaren Funten, ober ob ichwere Wolfen über dem Thale lagen, wie ein eherner Deckel mit wunderbaren Arabesten, ben hauptmann jog's hinaus. Mit mühfeligem Schritte ging's voran, aber fein Untlit mar erfüllt von Naturfreude, und fein hellblaues Muge mar offen für alle Borgange in Flur und Bald und Baffer und Stein und am hohen Simmel. Dann faß er am Felbrain und blidte hinaus in bas weite Bergrund, beren Linien mit einem Aetherhauche fanft verschleiert waren, jo daß die Felshäupter und Almfuppen boppelt weit entfernt und boppelt hoch erschienen. Und ber Grund bes Thales lag ba wie ein Schachbrett mit ben burch graue Bolggaune getheilten Quadratchen feiner grasgrunen Biefen und ftrohaelben Felber: barauf die Figuren ber Sofe und Baumgruppen, ber Pferde und Rinder und fogar ber alten Burg, die auf einem Felstopfe ftand. In ber Cohle Tiefe lag eine ichneemeiße, ftellenweise breit auseinanderquellende Sandriese, in welcher fich jett ein mingiges Bächlein schlängelte, fast verschmachtend wie eine Forelle auf bem Trockenen, Der Hauptmann freute sich an all ber Augenweide, aber in feine Freude flang leife, gang leife ein Glöcklein ber Wehmuth. - Dann humpelte er burch bas feuchte Dunkel bes Balbes, mo ber fühle Sauch ber Germen und ber Genzianen und ber Chklamen war. Bas bas Berg frisch murbe mitten in biefem ungeheuren Refte bes lebens! Doch, bas Glöcklein in ihm flang fort, leife, aber immer und immer. — Ware ich nicht allein! fo quoll es einmal hervor amifchen feinen Lippen, benn im Grunde erträgt ein

warmes Herz die Freude nicht weniger schwer alsein, als das Leid. Und die Natur, wenn sie in ihrer großen, allebendigen Stille unter uns, über uns daliegt, um uns webt und seuchtet, eine ewige Harmonie der Kräfte auf der Wage unendlicher Näume, nur zum kleinsten Theil wahrsgenommen, ersast von unseren Sinnen, sie wirkt schier beklemmend auf die Seele. Unsere Glücksahnung und Wohlsempsindung darüber, daß wir ein Theilchen dieser vollkommenen, unzerstörbaren, unendlichen Größe sind, wird getrübt durch das Bewußtsein, daß es unmöglich ist, das Ganze, zu dem wir gehören, zu sehen und zu begreisen. Uns beginnt zu bangen vor den allewigen Gewalten, so sehr ihre Erscheinungen unsere Sinne auch entzücken mögen, und wir sliehen zu geliebten Menschen, bergen unser zitterndes Herz an einer sühlenden Brust.

Etwas unftet ftolperte unfer hauptmann bahin, wenn folche Gedanken und Empfindungen ihn bewegten. Da war es auch, bag er am Gee ftand. Er fette fich auf einen ftumpffantigen Stein, ber von ber Relsmand niebergebrochen war und schaute hin auf die glatte Tafel, die mittendurch einen Sprung hatte, ber eine Theil mar ber tiefichmarze Spiegel bes Bichtenwalbes, ber andere bes lichten Simmels. Wie freundlich und wie furz ift ber Weg zu allen biesen Schönheiten, und wie leicht ift er gu geben; ein mahrer Genuß für ben, ber gefunde Suge hat. Und boch ift Niemand ba, und die Baume und die Steine und die riefelnden Ufer find einsam, und ber Mensch, ber hier fitt und hinausschaut . . . Muß man benn immer voller Dube und Gefahr und anderen Aras boch hinauffteigen ins todte Geftein? Ift bie Schönheit benn nicht am ichonften, wenn man mitten in ihrem urheiligen Wehen und Weben fteht? - Gie weiß es Rofegger, Doch bom Dachflein. 19

nur nicht, wie leicht fie bas alles haben könnte, und fie fitt zwischen Mauern freilich wie eine Gefangene.

Eines Tages hielt er es nicht mehr aus. Mitten aus ber stimmungsvollsten Landschaft ging er fast zornig sort und nach Hause. Seine Frau saß im Hose, neben der Scheunenstiege auf einem Sockel und stickte. Nach drei Seiten waren die Mauern, an deren Ecken Strohhasme wirr niedershingen und Spinnenweben klebten. Die vierte Seite war von einem Holzthore geschlossen, über welches ein Stückhen Himmel hereinblaute. Emma wollte nicht einmal dieses kümmerliche Stück Aetherblau sehen, sie schaute auf ihre Arbeit und stickte. Die Magd fegte mit einem Besen den Hos aus, der Staub unwirbelte die hübsiche Frauengestalt; sie hüstelte und kehrte sich nicht daran. Also trat der Hauptmann an sie heran und sagte mit freundlicher Stimme: "Emma, heute sollten wir doch zusammen einen kleinen Spaziergang unternehmen. Es ist zu himmlisch draußen. Komm!"

Sie budte sich nach einer Nadel, die aber gar nicht hinabgefallen war, und antwortete ganz leichthin: "Nein, ich bleibe zu Hause."

Er schwieg und ging allein wieder hinaus. Um nächsten Tage nahm er seinen Knaben mit, der aber hockte mitten auf der sonnigen Straße hin und beschäftigte sich mit Steinchen und Käfern und der Hauptmann blieb doch allein mit seiner Freude an der großen landschaftlichen Natur und mit seinem Drange, dieselbe mit einem lieben Menschen theilen zu können.

So war es in diesem Sommer und so war es im nächsten Sommer. Der Hauptmann ging allein und mühselig in der Gegend umher und Frau Emma saß daheim in den engen Mauern ihres Hauses. Sie sagte kein Wort davon, daß sie auch einmal hinaus möchte. In unbewachten Stunden aber war zum Fenster hinaus ihr Auge sehnsuchtsvoll gerichtet nach den Zinnen des Hochschwab, die über den Waldungen niederleuchteten. Da trat der Hauptmann wieder einmal zu ihr hin und sagte: "Liedes Kind, wenn Du wüßtest, wie schön es ist da draußen auf dem Feldpfade, da drüben im Walbe, am See!"

"Ja, ich fann mir's benfen," fagte fie und fticte.

"And biefer Sommer wird balb bahin fein," fuhr er fort, "und Du haft wieder nichts gehabt vom Landleben."

"Ich bin gang zufrieden hier im Hause," war ihre Antwort.

"Aber es wäre so nett, wenn wir sagen da oben unter bem Ahorn und ins weite Thal hinausschauten und plauberten, und Fritz spielte neben uns im Grase ober sammelte Beeren."

"Nimm ihn nur mit," sagte sie, ohne aufzublicken. "Ich warte, bis er so groß ist, daß man mit ihm Aspenpartien machen kann."

"Muß es benn gerabe eine Alpenpartie fein?" fragte er, mit regen Fingern ben Schnurrbart brebenb.

"Das muß es nicht," versette sie, "barum sage ich ja, bag ich zu Hause bleibe."

Also ging er wieder allein bavon. Dieser Sommer war besonders einladend zu Spaziergängen. Die morgenblichen Wiesen voll sunkelnden Thanes, die mittägigen Wälder voll Blumendustes und Schmetterlingsgegaukel, die abenblichen Schlichten voll entzückender Lichtspiele. Und die Vollmondenächte mit ihrem stillen, fast überirdischen, unnennbaren Zauber — dem einsamen Menschen wurde immer nur weh' im Herzen. Blumen pflückte er, Waldsrüchte sammelte er und brachte sie heim seinem Weibe.

"Ah, wie hubich!" fagte biejes, "banke Dir!" nahm fie, legte fie neben fich bin und ftidte.

Einmal brachte er sie richtig bis zum Baumgarten. Sie saß unter einem Apfelbaum und arbeitete. Manchen furzen Blick that sie hinaus zwischen den schlanken Stämmen und dem luftigen Laub in die freie, mit silberigem Aetherdust gesättigte Gegend, er merkte ihr an, wie wohl ihr war und sein Entzücken darüber, er vermochte es nicht zurückzusalten.

Da fagte Frau Emma plötlich: "Ich glaube es wird fühl," raffte ihre Sachen zusammen und ging hinab zum Hause.

So war es Sommer für Sommer. Frau Emma jaß in ihrem Zimmer ober im Hose, ber Hauptmann strich mit seinem Stelzsuße über die Matten, über sonniges Heideland, in schattensrische Gründe. Fritz wuchs heran, ward ein schulserien zufgeweckter Junge, blieb aber, wenn er auf den Schulserien zu Hause war, weder bei der stickenden Mutter in der Stude, noch ging er mit dem beschaulichen Bater. Er suchte Kameraden, mit denen er auf die Bäume kletterte, auf hohen Stelzen gehen, in den Bächen Krebse sangen und andere Knabenlust hegen konnte.

Behn Jahre war er alt, als eines Tages seine Mutter zu ihm sagte: "Daß Du doch den ganzen Tag herumlausen kannst! Wirst Du benn nicht mube?"

Der Junge blidte sie verwundert an, mude sein, er wußte nicht, was das ware. Noch am Abende wollte er nicht ins Bett, aber als er endlich drin lag, schlief er auch schon.

"Wenn Du gar nicht mübe wirst, so kannst ja mit mir einmal auf ben Hochschwab gehen!" sagte die Mutter.

Da jubelte Frit auf, klatschte in die Hände, hüpfte vor Freude auf einem einzigen Fuß herum und jauchzte: "Auf ben Hochschwab! Auf ben Hochschwab!"

Darüber freute sich nun auch ber Hauptmann. Zwar äußerte er ansangs einiges Bebenken, welches aber frisch und gründlich niedergeschlagen wurde. Sie würden sich einen Führer nehmen, wenn es sein müsse, übrigens wisse sie Worstellung, daß seine zwei liebsten Wenschen ben großartigen Naturgenuß haben würden und er selbst sozusagen durch die Augen seines Weibes und seines Kindes die weite Welt einmal vom hohen Berge aus anschauen könne, trug in dem Hauptmann den Sieg davon. Er versorgte sie mit allem Nothwendigen und ließ sie gehen.

Und in einer kalten Tagesfrühe, als der Morgenstern aufstieg über den Bergen des Mürzthales, verließen Mutter und Sohn das Haus. Gin Träger ging mit ihnen, der jedoch nach einigen Stunden überscüffig wurde, denn als sie auf den Höhen waren, hatten sie den Mundvorrath zum Theile aufgezehrt und die Uebersleider angezogen. Was gab es da noch viel zu tragen! Die Frau nahm die Ledertasche an sich und schiefte den Träger zurück.

Hauptmann Fortner saß wieber auf seiner kleinen Anhöhe, blickte zum Hochschwab empor wie einst, und dachte seinem Weibe nach wie einst. Aber heute nicht mit Trauer, sondern mit frohem Stolze. War doch er selbst bei ihr in seinem frischen, tapseren Söhnlein; an Seite dieses Ritters wußte er sie gerne. Und auf den Träger und Führer konnte man sich wohl auch verlassen. Also saße er da den lieben langen Tag über und genoß die ganze Alpenherrlichkeit, als wäre er oben mit seinen lieben zwei Menschen. Am Abende wollte er ihnen dann entgegenfahren durch das Hochthal, denn die Rückfelpr war noch für denselben Tag bestimmt. Aber am Wittage kam der Führer zurück und berichtete, sie wären

allein oben und hätten ihn zurückgejagt. Für das Erste kam jetzt ein hestiges Donnerwetter über den Mann, der seine ihm Anvertranten verlassen hatte; dieser aber entgegnete, er hätte gemeint, den Weibern müsse man ihren Willen lassen. Und sie würden ja gar nicht auf die Spitze des Schwab wolsen, sondern sich wahrscheinlich auf die grüne Alm hingesegt haben. Auch habe er andere junge Leute oben gesehen, die Kohlrössein und Edelweiß gesucht. Gegen Abend würden Alle wohlbehalten wieder herabkommen. — Für das Zweite ließ der Hauptmann sosont der Weg sahrbar war. Als dieser in einer breiten Sandhalde sich versor, stieg der Hauptmann aus und wollte es mit der Krücke versuchen, emporzusteigen. Da kamen sie herad. Einige Knaben waren es, Hirten und Bauernjungen, und mit ihnen auch der Fritz.

"Seid Ihr ba?" rief ihnen ber Hauptmann entgegen.

"Ich will nicht fahren, Papa!" schrie Fritz, "wir wollen zu Fuß gehen und Krebse fangen. Ich bin gar nicht mide."

"Wo ift die Mitter?" fragte er.

Da ftutte ber Junge.

"Mama wird ja vorans sein," sagte Frit. "Dieser," er beutete auf einen anderen Knaben, "dieser hat gesagt, baß sie vorans ift."

Hierauf erzählte Fris: Als sie oben an den wilden Felsen gewesen, habe er die Knaben gesehen, die im Gewände Blumen gesnicht hätten. Er habe sie gekannt und sei zu ihnen hingelaufen, und sie hätten einen Hut voll schöner Rosen gefunden. Dann sei ein anderer Bub gekommen und habe gesagt, Mama wäre wohl schon hinabgestiegen, und dann wären sie anch eilends hinabgegangen. So war der Junge

nun da und die Mutter nicht mit ihm. Dem Hauptmann ging es kalt wie Stahl ins Herz. Da er gesehen, daß es für ihn unmöglich war, hinanzuklettern, denn sein hölzernes Bein war in dem steilen Schutt ganz unbrauchbar, suhr er eilends zurück ins Thal und bot Leute auf, sein Weib zu suchen. Um späten Abend stiegen sie an, aber am nächsten Worgen waren sie noch nicht zurück. Fritz schlief in derselben Nacht so sest und sing, daß in dem verzweiselten Bater ein Hacht so sest und seigen sein eigen Kind, das so sorglos und leichtsinnig sein konnte, die Mutter auf wildem Berg zu verlassen und dann daheim im Federbette so gottlos ruhig zu schlasen.

Um nächsten Mittag war noch Niemand zurück. Um barauffolgenden Abende kam einer der suchenden Männer, um zu fragen, ob sie nicht etwa doch schon zu Hause sei.

"Unseliges Kind!" rief der Hauptmann, den Knaben rüttelnd, er wollte ihn würgen und küssen zugleich. — Unseliger Mann! so wiederhallte es dumpf in seinem Herzen. — Denn die Uhnung war zur Vermuthung, diese zur Bahrscheinlichseit, diese endlich zur Gewißheit geworden: Sein Weib war geflohen, entführt. Alles war angespielt gewesen, sie hatte den arglosen Knaben im Gebirge fortsgeschickt, war von dem Buhlen sicher schon erwartet worden unter den Wänden, war mit ihm jenseits in die Gegend der Salza davongeeilt, nach dem Desterreicherland, in die weite Welt. Also endet's mit diese She....

herr hauptmann, wir bitten um Urlaub. Bevor wir bas Schlimmste annehmen, wollen wir uns boch felbst auf bie Suche machen nach bem Frauchen.

Als Fran Cuma ben Träger gurudgeschickt hatte, stieg fie mit bem Knaben munter bie Matten an. Sie hatte

Mühe, Fritz vorwärts zu bringen, an jeder Blume, an jedem Raferlein blieb er hangen. Dur bas, mas greifbar, fagbar, fangbar und tragbar war, machte bem Anaben Luft, alles Andere war für ihn nicht ba. Endlich kamen fie in bas Gebiet ber Steine. In muchtigen Bloden, in fandigem Schutt, in ftarrenden Banden waren fie ba. Ringsum fteile, zerriffene Felfen. Sie waren in ein Kar hinaufgegangen und in einen Sochfessel hineingekommen, wo fein Salm und fein Birm mehr ftand - alles tahl und ftarr. Gie fehrten um, bogen um eine Wandrippe, und ba war es, daß Frit die Anaben fah brüben am grafigen Sang zwifden Birmbuifden und arauen Steinen. "Gemfen! Gemfen!" hatten fie geschrien, ba begann Frit zu laufen und zu flettern und in wenigen Minuten war er bei ben Knaben. Die Mutter freute fich aufangs, bag er Genoffen gefunden, fie fette fich auf einen Stein um zu marten, bis fie berüberfamen vom Sang. Dann wollte fie fich mit ihrem Jungen auf ben weiteren Unftieg machen. Sie famen aber nicht, und als die Frau endlich aufstand, um über ben Birmbusch hinüberzuschauen, waren fie nicht mehr zu feben.

Nun begann sie zu rusen nach dem Frig. Die Ruse schlugen an die Felsen. Der Knabe kam nicht und war nicht zu sehen und nicht zu hören. Jetzt begann ihr plötzlich bange zu werden. Sie hub an, zwischen dem Gezirm hinzuhuschen, mit Händen und Füßen über Felsklötze zu klettern, in großen Sprüngen von Stein zu Stein zu sehen. Sie kam an den grünen Hang, wo früher die Knaben zu sehen gewesen, es war Keiner da und sie sah und hörte Keinen. Sie blickte in die Tiese, wo es wie ein dunkelgrüner See lag, es war ein Zirmschachen; nirgends ein Menich. Sie kletterte anwärts in einer steinernen Runse, wohin konnten sie anders sein,

als ba binauf, benn an beiben Seiten maren bie Banbe. Sie fam in eine Wandfalte binein, in welcher Schutt und Schnee lag: auf bem Schnee war feine Spur eines Menichenfunes. Rett fuchte fie zu einem Welsruden binaugutlettern. um von bemfelben aus weiteren Blid zu gewinnen. Aber als fie auf bem Grate ftanb, mar por ihr ein zweites Grat. bas noch icharfer bervorsprang und ihr also wieber bie Aussicht bedte. Gie froch über bie breite fteile Runfe auf allen Bieren quer hinüber, fie arbeitete fich empor an ben starren Felsrücken. Der Blick mar jest frei in ein schauerlich tiefes Relfenthal, an beiben Seiten finfter anfteigendes Gemande, auf ben Rinnen Rebel, in ben Tiefen Schatten. Hart por ben Fußen ber Frau ein schwindelerregender Abgrund. Und von ihrem Frit feine Spur. Schon bluteten ihr Bande, Rufe und Rnie, aber feine Mudigfeit. Gie wollte benfelben Beg, ben fie gefommen, gurudeilen, perlor aber bie Richtung. Gie fam an eine Stelle, wo noch ein fleiner Borfprung war, bann aber ber Grund, auf ben man einen Ruß ftellen fonnte, jah aufhörte. Gie wollte gurud. fah aber, daß fie aus einem Abgrund heraufgeklettert, an bem ber Rüchweg, ohne zu fturgen, unmöglich war. Dun, ba ftand fie oben. Wie in ber Rirche ein Beiliger an ber Band, fo ftand fie ba oben, fonnte nicht vorwärts, nicht rudwarts. Alle Glieber gitterten ihr, auf ber Stirn falter Schweiß, blaue Flammen, rothe Funten por ben Mugen, fie faut bin aufs icharfe Geftein.

Alls Fran Emma wieder wach wurde, wußte fie nicht, wo fie war, glaubte zu träumen, griff mit der Hand nach links, nach rechts, um ihr Bettgewand zu betaften. Kaltes feuchtes Gestein. Jett besann sie sich mit heißem Schreck ihrer Lage. Ningsum Nacht, am himmel Sterne-

"Frig!" schrie sie gellend auf. Er war nicht da. Sie sprang empor, um trot ber Dunkelheit hinabzusteigen, sie glitt aus und rasch ging's in die Tiefe.

Als fie bas zweitemal erwachte, loderte vor ihr ein gewaltiger Feuerbrand. Die Sonne mar emporgestiegen, Frau Emma lag in einem Zirmftrauch, halb noch getragen von ben buichigen Armen. Allmählich tam fie gang zu fich; wieder suchte, rief fie ben Rnaben und bann hnb fie gu weinen an. Das fah fie, es war alles verloren. Denn hier, wo fie lag, war feit ber Weltschöpfung fein menschlicher Fuß noch geftanden, es fonnte an ben fenfrechten Banden Reiner heran und Reiner bavon. Wie bas hier alles hübsch beisammen ift: ju Fugen bas Grab für ben Leib, ju Baupten ber Simmel für die Seele. Graufig ichon ftanden die hoben Felfen ringsum in Morgengluth und graufig einfam! -Und bort braugen, weit hinter ben fahlen, niedrigeren Riffen blaut bas Walbland. Sanft und weich wie eine Wiege liegt ber Thalkeffel zwischen gahmen, malbigen Bergen. Frau Emma hatte ihre Tafchen ausgesucht nach Brotfrumen, benn der Mundvorrath mar unterwegs geblieben. Dann blidte fie empor die fentrechte Wand über ihrem Saupte, ob nicht ein Striemlein Baffers herabrinne. Wie mar alles burr! Sie wußte wohl, diefer lechzende, flebende Gaumen mit dem widerlich bitteren Geschmad war ber Anfang vom Sterben. - D liebliches Gelande bort braugen mit ben Auen, mit beinen freundlichen Balbern! Boller Leben! Boller Leben! Und ich fonnte bich verschmähen, bu heiteres, blühendes Baradies! - Mein Mann! Wie hat er ungahligemale meine Sand gefaßt! Jest tann ich biefe liebe, treue Sand nicht mehr erreichen! Allein ließ ich ihn wandeln zwischen Blumen und frifden Balbern bin und mein Ginn mar fteinernes

Hochgebirge, Rett bin ich in bir, bu große, wilbe, furchtbar feindliche, tödtliche Belt. Dort unten war Liebe, Freude. Blück in hundertfachen Formen, ich habe alles verfäumt. Dlein Berg mar bei bir, bu milbe, troftloje Steinmufte. Berliebt in bas Hochgebirge! Sabe ich nicht einmal bamit geprahlt? Run vergebe ich in bir, wie ein Blümlein, ein Böglein vergeht in berbem Froft, in durrem Geftein. Dein Mann, mein Rind, mein junges Leben! - In fold hergversengenden Gebanten verging Stunde um Stunde. Und als die lodernde Sonne boch über den ftarren Binnen ftand, und ber Wels glühte und bas verlaffene Menschenherz im Berichmachten war, ba lebte bas Auge noch einmal auf. Sind bort unten im Rar nicht schwarze Bunkte, Die fich bewegen? Das bereits entfliehende Leben, fturmisch brangt es wieder gurud ins Menschenwesen. Als ob nie eine Dlüdigkeit, nie ein Berschmachten gewesen mare, fo erhebt fich bas Beib über bem Birm und winkt mit bem weißen Tuche und ruft: "Bier! Bier! Ferdinand!" Nicht mehr bas Rind ruft fie, ben Mann ruft fie, bern all ihr Fühlen und Gehnen und Lieben ift gurudgefehrt zu ihm. Und ihre einzige, alleinzige Erquidung zu biefer Stunde war bas Bewußtfein, bag fie ihn nie betrogen.

Was Menschen vermögen, wenn es gilt, einen ber Ihren zu retten! Koste es was es wolle, und wäre es ein Fürstenthum. Und Wunder wirkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit, es überwindet die äußere starre, herzlose Natur. — Schon zu dämmern begann es, als die Stricke geschleubert wurden von Fels zu Fels, von Kante zu Kante heran bis zum Zirmstrauch, an welchem sie hing. So haben sich die Männer emporgesponnen, eingehackt, angeklammert an die eherne Felsenbrust, um ihr dieses verzagende Menschenleben noch

abzuringen. Bei Fackelichein wurde sie hinabgetragen und um Mitternacht lag sie auf dem thausenchten Rasen der Matte und schlief. Man hat sie hier nicht lange liegen gelassen, auf schwankender Sänste trug man sie niederwärts, und als wieder der Morgen dämmerte, lag sich das Chepaar unter krampshaftem Schluchzen in den Armen und daneben in seinem Bettchen schlief sorglos und göttlich leichtsinnig der blühende Knabe.

Also ist es geschehen und also hat Frau Emma ersahren, daß die sansten Waldberge besser und schöner sind, als die unwirthlichen Felsen, und daß der Mann verläßlicher ist als das Kind. Und dem Hauptmann ist es eingesallen, daß es viels leicht nicht allemal gut ist für den Ghegatten, gleich das Schlimmste zu befürchten, wenn die Frau aus seinem Bereiche tritt.

Frau Emma ift nicht mehr auf ben Sochichwab gegangen, weder mit Studenten, noch mit ihrem Rnaben. Gie ift an heiteren Sommertagen auch nicht mehr in ihrem Bimmer gefeffen ober im ftaubigen Sofraum. Urm in Urm mit ihrem Manne, und gleichsam feine Rrude, ift fie gegangen über die blumigen Auen, burch die grünen Balber und entlang am ftillen blauen See. Gin Glud ift gefommen über Beibe, von bem fie in langen Sahren feine Ahnung gehabt. Wenn fie im lieblichen Thale fo bahinwandelten, mußte Frau Emma nur Gines vermeiben - nämlich ben Blid auf bas Bebirge bes Sochichwab. Denn wenn fie hinter den Waldtuppen die fahlen Felsriefen aufragen fah, ba wurde ihr übel. Aber allemal zur Ruhe kam ihre in Erinnerung an bas graufe Erlebnif erbebende Geele, wenn fie in bas gutige Antlit ihres Gatten fah. Unter feiner Sut und Liebe genoß fie fürber bas fuße Glud ber Raturichone in reichstem Dage.

# 

## Matthias Scholler.

Die Beidichte eines Unglüdfeligen.

#### I.

um zwölstenmal bieser sinstere, unselige siebenundzwanzigste Mai! Zum zwölstenmal bie Einzelhaft in dieser grauen Zelle. Sonst ist es mindestens erlaubt zu arbeiten, in Menschenzgesellschaft zu sein, wenn auch unter lauter Berbrechern, und des Tages einmal durch den Hof zu gehen unter den Blättern der Kastanien. Heute sitze ich wie lebendig eingemauert, und das hohe, dichtvergitterte Fenster zeigt mir nichts, als die nahe gegenüberstehende Mauer mit ihren schmutzigen, theils von Mörtel entblößten Quadern, in der ich die bestaubten Fugen und Sandtörner schon hundertmal gezählt habe.

Das ist ja der Jahrestag, an dem ich den Curaten

erichlagen habe!

D elendes Leben! O unseliger Mann! Alles der Wahrheit zu opfern und unter einem Frethum so zugrunde gehen zu muffen! — Und da wollten sie mich zwingen zum Elauben an eine Gerechtigkeit, die Himmel und Erbe lenkt? Fast möchte ich mich widerrusen und bekennen einen Geist, ber die Geschicke ber Menschen leitet, aber es ist ein boser Geist, benn nichts ist so planmäßig und sieghaft, als bie Niebertracht . . . "

Noch lästerte er so, der Sträfling Nr. 63, als draußen im Borgang Schritte laut wurden und das Schloß seiner Pforte knarrte. "Was bedeutet das? Wären diesmal die vierundzwanzig Stunden schon um? Den Wasserfug pflegt man sonst nur durch den Schuber hereinzugeben. Oder ist Fener ausgebrochen, daß wir Insassen dies "liebe Heim" plötslich verlassen müssen? Oder, haben sie sich doch besonnen und wollen, anstatt meine zwanzig Jahre Kerkerhaft voll zu machen, mich auf kurzem Wege henken? Nur zu! ich gönne Euren eblen Seelen einen Justizmord von Herzen gern. Besser räche ich mich nicht, als daß ich Euch, Gesetzshüter, zu Würgern mache."

Die Pforte war offen, der Kerfermeister kam mit einem Armleuchter, in welchem zwei Kerzen brannten, und hinter dieser Erscheinung stand der Borsteher der Anstalt und befahl, daß der Gefangene die Zelle zu verlassen und ihm zu folgen habe.

Die Beiben begleiteten ben gebengten Mann mit ben grauen Haarstoppeln und bem fahlen, tiefgefurchten Gesichte in die Halle. Dort, am gründebeckten und stets mit einem Erucifix bestellten Tisch standen zwei Herren in feierlich schwarzem Anzug. Der Eine von ihnen mit langem blenden Bollbart trat der vorgeführten Nummer 63 einen Schritt entgegen und sagte mit einer merkwürdig bewegten Stimme: "Sie sind Herr Matthias Scholler?"

- Bas ift bas? Er wird nicht mit Nummer 63 ans gesprochen, sonbern mit seinem alten Namen!

"Ich glaube, daß ich es noch bin," antwortete ber Strafling barfc.

"Berr Matthias Scholler," fuhr ber Langbartige fort und nahm aus ber Sand bes zweiten Berrn eine Papierrolle, "Sie haben das Unglück ertragen, das Ihnen ein herbes Schicfial aufgebürdet, mogen Sie nun ebenjo mannhaft bas Blüd ertragen, welches ich bas Bergnügen habe, Ihnen gu verfünden. Matthias Scholler! Sie find vor zwölf Jahren als Mörder bes Curaten von Baltershaufen angeklagt und auf Grund ber damaligen Beweisführungen zu zwanzigjähriger Kerferhaft verurtheilt worden. - Seute vor drei Tagen aber hat der Bauer Thomas Scheidlein zu Waltershausen auf feinem Todtenbett den Beichtvater gebeten, daß diefer nach bem Absterben bes Thomas eine Schrift, bie unter bem Ropffiffen liege, hervorholen und bem Gerichte übergeben möchte. Das ift geschehen und burch biefe Schrift find Sie gerechtfertigt. Das hohe Bericht erklärt auf Brund bes fchriftlichen Bekenntniffes Ihre Unschuld für bewiesen. Berr Matthias Scholler, Gie find frei."

Der Mann wollte bem ohne Bewegung und Erregung bastehenden Sträfling bie Hand bruden. Dieser zog sie sachte zurud.

"Ich bin frei?" sagte der Sträfling nun. "Und ist das alles? Rit das alles, meine Herren?"

"Sie haben Ihren ehrlichen Namen wieder und fonnen nach Sause geben," versetzte ber Borfteber.

"Und die zwölf Jahre, die Ihr mir genommen habt? Und die Gesundheit, die ich in der Haft eingebüßt habe? — Ihr seid frei? Ihr könnt nach Hause gehen! — Ja, fällt denn nicht der gesammte Richterstuhl, fällt nicht das ganze Reich vor mir auf die Knie? Zittern nicht die Gesetzeber vor mir? Bin ich nicht der Mann, dem Ihr mehr schuldig geworden seid, als was alle Macht der Welt bezahlen kann? —

Ihr feid frei! Ihr fonnt' nach Saufe geben! - Biffet Ihr, wo mein Saus fteht? Sat fich zu Baltershaufen über mich und mein Andenfen ber Rafen nicht geschloffen, wie über ein Grab? Rest, ba über feine Rleider langit bas Los geworfen, fommt er baber, ber alte Gunder, ber Gottlofe, ber ichon einmal zwölf Jahre lang im Rerfer gejeffen bat. eines Mordes wegen ober bergleichen. - 3hr Berren, ift bas ein Leben? Sabt Ihr von Amtswegen feinen Galgen für Unschuldige? Ihr mögt ihn ja mit Beilchen und Rofen umwinden, das mögt Ihr ja! Der Rerl, ber ba baumeln wird, ift boch unschnibig. Ihr mögt ihm auch ein schneeweifies Täflein an ben Sals hangen: "Delinquent ift unschuldig!" Ihr mögt ja ben Strick aus ben Rafern ber Lilienstengel breben, thut bas! aber hangt ihn! hangt ihn gu Tode, ben ehrlichen Lumpen. Es ift beffer, als Ihr lagt ihn nach jahrelanger Rerferhaft frei herumlaufen auf ber Welt, allen bunflen Chrenmannern gum Merger und Spott."

"Beruhigen Sie sich, lieber Mann," sagte nun ber Aufseher, "wir begreifen Ihre Erregung vollkommen. Aber, bedenken Sie, daß selbst Gott manchem braven Mann Unrecht thut im Leben, um wie verzeihlicher —"

"Es scheint, Herr Director, Sie haben da einen Spruch für berlei Fälle," unterbrach ihn bitter ber Sträfling, "aber ich sage Ihnen, auf mich paßt er nicht. Freilich habe ich zwölf Jahre lang das Steckenpferd des Böbels und der Staaten mitreiten, Ihre Messen und Predigten anhören und meinen Aerger darüber verschlucken nüffen, aber nun bin ich frei, nun will ich Ihnen zeigen, daß Nummer 63 nicht allein schweigen und gehorchen, sondern auch reden und besehlen kann."

"Man wird für Sie thun, was möglich ist," fagte ber Bartige, "hier handige ich Ihnen bas Erkenntniß ein und

gleichzeitig auch die Schrift bes Thomas Scheidlein, in der Sie glänzend gerechtfertigt sind. Wollen Sie sich jetzt in das Nebenzimmer hier verfügen und sich umkleiden, es ist alles bereit."

"Ich werde mich nicht umkleiben," versetzte der Sträfling trotzig, "ich begehre, daß man mir diese Sträflingskleider am Leibe läßt, sie sollen mein Ehrenzeichen sein und mein Schuldsschein, den ich jedem Staatsbürger, der mir begegnet, vorhalten will! — Ha, ha! Ihr guten, armen Menschen!" lachte er plötzlich auf, "ich bin zu boshaft, Ihr thut mir leid! Im Namen Gottes sprecht Ihr Eure Urtheile! Ihr thut mir leid. Ihr seid gute Menschen, auch über Euren Hüntt mir leid. Ihr seid gute Menschen, auch über Euren Hüntt mir leid. Ihr seid gute Menschen, aber geforscht habt Ihr nicht, sondern blind dem blinden Zusall geglaubt, und so kommut es, daß Ihr als arme Sünder steht vor dem Sträfling Nummer 63. — Leben Sie wohl, Herr Director, Sie waren gut mit mir, ich danke Ihnen."

Solches fprach ber freigesprochene Tuchweber Matthias Scholler aus Baltershausen. Gine Stunde später fuhr er in geschlossenem Bagen bem Bahnhofe zu.

#### П.

Im Gelaß bes Dampswagens zur nächtigen Stunde — die Flamme an der Decke hat ihr Del verzehrt und ist ausgeloschen, der Mond am Himmel gleitet manchmal hinter Bolken — da wäre es Zeit für den Matthias Scholler zu schlasen. Doch, wer soll schlasen in einer solchen Nacht! Er betastet die Band, sie ist nicht von Stein, sie ist von Holz. Er öffnet das große Glassenster, es ist nicht vergittert, und Researer, boch dem Backster, boch dem Backster, boch dem Backster, 20

braußen in ber Frühlingsnacht fliegen häuser und Gärten und Bälber vorbei! — Der Mann will wachen, um bie Birklichteit zu schauen. Er trant bem Schlafe nicht, bieser könnte ihn zurückschren in die Einzelzelle ber Festung.

Nun erst war er sich bewußt geworden, was das heißt: frei sein. Er ist nicht mehr bitter, er fühlt sich stark und jung, er will nun sehen, wie das geht, mit zweiundsünfzig Jahren ein neues Leben anzusangen. Das Tuchweben will er nicht mehr ergreisen, es giebt noch Anderes zu weben. Guido, der seiner freilich so ganz vergessen, braucht wohl noch manchmal einen erfahrenen Freund und Nathgeber.

Und als er fo fag über ben rollenden Rabern, ba ftieg in schwankenden Rebelbilbern fein vergangenes Leben auf. -Seine Eltern maren gut fatholifd, gewesen und hatten ben Anaben Matthias zu einer Urt religiojer Schwärmerei erzogen. Er lernte bas Bewerbe feiner Borfahren, die Tudgweberei. Als er mit fünfzehn Sahren in die Fremde ging, tam er in Gefellichaft freifinniger Menschen und Bücher. Er las vielerlei Reisebeschreibungen, Geschichtswerte, Schriften von Beltweisen und endlich auch manche Werte ber neuen Naturforscher, fpater ben Ludwig Buchner, ben Ernft Sadel und Gingelnes von Darwin. In feinem zwanzigften Rahre ftand er in Arbeit bei bem Tuchmachermeifter ju Baltershaufen. Bur felben Beit bereits fagte er: feine Religion fei die Wiffenfchaft. Wozu braucht man noch zu glauben, wenn man alles weiß! Und ber junge Mann mit bem feurigen Gemuthe wußte alles, nur bas Gine nicht, bag man, genau genommen, nichts miffen fann. Geine Schwärmerei hatte er nicht verloren, und wie als Rind für ben Glauben, fo ftritt und warb er jett für die "Biffenschaft". Debftbei mar er ein tüchtiger Weber, ein hübicher Buriche obendrein, und als ber

Meister mit Tod abging, nahm er die junge Bitwe, ihr ftattliches Saus und ihr blühendes Geschäft. Rett fonnte er fich ichon mehr feiner Lieblingsbeschäftigung hingeben, er las und grübelte und foridite, und mo er auf ber Gaffe ober im Wirthshaus mit Leuten ausammen fam, fprach er über die Darwin'iche Theorie und fprach wie ein Gelehrter. Ginmal machte ber Bfarrer ben Berfuch, ihn zu bekehren, ba verfiel ber Matthias in eine Raferei por Buth, benn er hielt bas Gebaren des Briefters für puren Gigennut, feine Lehre für Beuchelei: er tonnte fich nicht porftellen, daß ein gebildeter Menich an Dogmen zu glauben im Stande fei. natürlich geschah nun, mas geschehen mußte, die guten Ratholifen entfetten fich vor dem feterischen Tuchweber und ber Bfarrer warnte vor ihm. Satte ihm fein Beib Rinder geboren. es ware vielleicht anders gefommen, fein Berg mare nicht vertrocknet wie ein Rosenblatt zwischen ben Blättern eines Buches. Dagn tam, daß ihn die Anfeindungen ber Leute mehr und mehr verbitterten; er verspottete ben Cultus, polterte im Wirthshaus gegen die Geiftlichkeit, die das Bolf verdumme und verderbe, und daß noch die Zeit tomme, wo man ben Prediger von ber Rangel Schiegen werbe wie eine Nachteule vom Lardbaum. - Run hatte ber Matthias Scholler bas Rind entfernter Bermandter, armer Leute, ju fich genommen. einen aufgeweckten, flugen Rnaben, ben er als Rinbesftatt annahm und nach feiner Beife erziehen und bilben wollte. Schlau wußte er bem Zeitgeifte ein Schnippchen zu ichlagen. fo daß dem Rnaben von einem Baustehrer ein confessionstoier, rein materialiftifcher Unterricht gu Theil murbe. Buido follte es beffer haben als er felbit, ber fich fo ichwer und langwierig aus ben ihm eingeimpften grrthumern hervorgearbeitet hatte: Buido follte den geraden Weg bes Lichtes 90\*

und der Wahrheit wandeln, ganz im Geiste der modernen Naturphilosophie. Und der Weber hatte wirklich die Freude, in dem zwanzigjährigen Burschen einen ausgemachten Waterialisten zu sehen, der — wie er sich ausdrückte — an allem phantastischen und idealistischen Firlefanz vorüberging, kalt wie ein Felsblock, sich hingegen mit handgreislichen Dingen ruhig, aber reichlich dafür entschädigte. "So muß ein Weltbürger der Zuchweber eines Tages im Wirthshaus; "sind ihrer nur erst mehrere solcher, dann werden wir mit dem Volksverdummungshandwerk aufprämmen! Das werden wir, meine Herren, und vielleicht bald, darauf können Sie sich verlassen!"

Zwei Tage nach biesem Ausspruch war, wie bas in Baltershausen von altersher gebränchlich ift, zur Abendstunde eine Maiandacht in der Kapelle zum Enten Brunnen. Diese Kapelle stand braußen am Nande des Buchenschachens und die Gemeinde zog in einer Procession unter Begleitung des Priesters mit Fahnen und brennenden Kerzen hinaus. Auf der Nückschr vom Guten Brunnen, da es schon duntel war und die Leute durch die enge Dorfgasse zogen, knallte plötzlich ein Schuß, und mitten unter den Betern stürzte Einer zusammen. Es war der Pfarrer, und zwischen den Falten des Chorrockes hervor rieselte das Blut.

Der Aufruhr war unbeschreiblich. "Beim Hause bes Tuchwebers Scholler ist der Schuß gefallen!" hieß es. "Aus dem Fenster ist geschossen worden!" riesen mehrere Stimmen. "Der Ketzer hat ihn umgebracht!" erscholl es wild durch die Nacht.

Am Tage, da fie den Pfarrer feierlich bestattet hatten, stand der Matthias Scholler vor den Richtern. Er leugnete. Wo er sich zur Stunde, als die That geschehen, befunden habe? Er fei zu Sanfe in feiner Stube gewesen und habe ftudirt. — Warum er die Fenfterbalten halb zugelehnt gehabt habe? - Beil er bas zur Rachtszeit immer fo zu halten pflege. — Man habe gegehen, baß fich nach bem Schuß feine Balfen bewegt hatten. - Ja, als er ben Schuf und garm auf ber Gaffe gehört, fei er aufgeftanden und habe gum Fenfter hinausgeschaut, mas es gebe. - Bo fein Cohn gur bewußten Stunde gewesen fei? - Der fei, wie Jedermann wiffe, gegenwärtig hundert Meilen weit weg in Nordbohmen. - Db ber Berr Curat in ber Gemeinde Feinde gehabt hatte? - Außer bem Tuchweber feinen! betheuerte man. Warum er, ber Matthias, bas Schufgewehr neben fich an ber Wand hängen gehabt habe, als bie Leute nach ber That bei ihm einbrangen? - Ja, weil es immer bort hange. -Wiejo es fame, daß aus dem Rohre noch das Bulver gerochen habe, wie es unmittelbar nach einem Schuf zu fein pfleat? - Beil er ein Biertelstündlein porher in der Abendbämmerung im Baumgarten nach einem Eichhörnchen geschoffen habe. - Warum er nach Gichhörnchen ichiefe? - Beil er folde Thiere für wiffenschaftliche Untersuchungen brauche. -Wo bas erichoffene Gidhornden mare? - Er habe es nicht getroffen. - Db Jemand ein Biertelftundchen vor Gintreffen ber Procession ben Schuff in bes Tuchwebers Garten gehört habe? - Schuffe fielen öfters, meinten die Beugen, gerabe auf einen Schuf um folche Beit im Garten wiffe fich Niemand gu erinnern. - Giner ber Beugen, ber Bauernfnecht Alois Beintner, welcher in nächfter Nabe bes Pfarrers gegangen war, fagte aus, es fei ihm vorgefommen, bag ber Schuf nicht aus bem Saufe bes Tudwebers gefallen fei, fondern aus bem Fenfter bes gegenüberftehenden Saufes. - Wer im gegenüberstehenden Saufe mohne? - Der Rirchendiener

Rilian, der aber nicht zu Saufe, sondern mit der Procession gewesen war. - Ein zweiter Benge meinte auch, er habe im erften Augenblick geglaubt, bas Weuer fei im Tenfter bes Rirchendienerhauses anfgeblitt, aber es fonne im Tenfterglas nur ber Bieberichein gewesen sein. - Um felbigen Abende nach einbrechender Dunkelheit wurde die Brobe gemacht und aus bem Reufter bes Tuchweberhaufes ein Schuf abgefeuert. Er wiederblitte in allen Teuftern des gegenüberftehenden Baufes. Um nächsten Tage bauerte bas Berhör fort. -Wichtig war ber Umftand, daß bas Saus bes Tudwebers an der linken Geite bes gegen die Rirche fich bewegenden Ruges ftand, und baf ber Getodtete bie Bunde an ber linksseitigen Bruft hatte. Debrere Zeugen hatten ausgesagt, bag in bem Augenblick, als ber Schuf gefallen, ber Bfarrer fich umgewendet gehabt hatte, um ben Borbetern hinter ihne ein Zeichen zu geben. Demnach muffe ber Schuf von ber rechten Seite gefommen fein. Bei naherem Befragen über biefen Umftand wußten bie Bengen nichts Beftimmtes. C3 iei ein folder Schreden gewesen, daß Jedermann ben Ropf verloren habe. Endlich wurde festgestellt, daß ber Bfarrer erft nach bem Schuf fich wie zur Gegenwehr umgewendet hatte und bann zusammengefturgt mar. - Dem Angeflagten murbe porgehalten, bag er wiederholt geäußert, es murde eine Beit fommen, wo man die Brediger von der Rangel ichiegen werde, wie eine Gule vom garchbaum. Der Matthias leuguete nicht, diefen Ausspruch gethan zu haben, boch versicherte er, daß es nicht fo schlimm gemeint gewesen fei, von garchbaumen ichieße man feine Gulen, weil folche bei Tage nicht oben fagen und bei Nacht nicht fichtbar waren. - Es wurde hierauf bargethan, wie ber Matthias Tag für Tag gegen bie Rirche feindseliger geworden fei, jo daß am lettvergangenen

Conntage ber Pfarrer öffentlich gegen ihn auftreten mußte und die Leute gewarnt hatte, fich vor biefem glaubenslosen und beswegen gewiffenlofen Menichen gu huten und mit ihm feinerlei Berfehr zu pflegen. Seine Frau habe fich biefes bitterlich zu Bergen genommen, aber ber Matthias habe gefagt: Gebuld, Frau, wir werden es anders machen. - Db er foldhe Worte wirklich gejagt hatte? - Ja, weil, geftand ber Ungeflagte, weil er die Absicht habe, fein Saus in Balters. hausen zu verfaufen und auszuwandern. - Gine Reugin wußte zu erzählen, daß ber Matthias fein Beib gewarnt habe, mit ber Procession zu gehen, und weil fie nicht bavon abzubringen, ihr ben Rath gegeben hatte, recht weit hinten Bu geben. - Der Angeklagte lengnete es nicht, die Worte gesagt zu haben. Die Rugel, die aus ber linken Bruft bes Ermordeten gezogen worden mar, pafte gum Gewehre bes Tuchwebers. Der Bertheidiger gab zu bedenken, daß die meisten Schufigewehre ber Wegend Dieselbe Innenweite hatten.

Am britten Tage der Berhandlung war dasselbe hinund herfragen, und auch allerlei neue Sachen wurden erörtert.
Der Angeklagte war so viel als überwiesen, aber er lengnete.

— "Gesteht er's," sagten die Leute, "so wird er gehenkt.
Das weiß er." — Endlich zog sich der Gerichtshof zurück, dem Matthias war es in der qualvollen Stunde, da er auf die Entschedung wartete, eingefallen: Wenn's einen Gott giebt, so muß jeht Gerechtigkeit werden! — Er schlug sich den Gedanken, den er für ein Zeichen von Gesunungsschwäche hielt, aus dem Kops. Das Urtheil wurde verkündet. Zwanzig Jahre schweren Kerkers und Einzelhaft an jedem Jahrestage des Berbrechens.

Und bann fam biefe graue, sonnenlose Ewigkeit, und was sich ba herunschleppte voll Gram und tiefster Berbitterung,

bas war kein Mensch, mehr, durfte keiner sein, war nichts als Nummer 63. Ein Crucifix und ein Erbauungsbuch gaben sie her, die Nummer 63 soll beten!

Einige Monate nach seiner Gesangennahme kam die Nachricht von dem Tode seines Beibes. Guido übernahm Haus und Geschäft, ließ aber nichts von sich hören. Im Jahre ein- oder zweimal schrieb ihm der Matthias rührend herzliche Briese, es kam keine Antwort; hätte er nicht von anderer Seite ersahren, daß Guido in Waltershausen lebe, wenn auch zurückgezogen und ungesellig, er hätte glauben müssen, der junge Mann sei auch gestorben. Daß Guido so undankbar sein konnte! — Er thut ohne Nücksicht auf Andere was er will, und straft die Menschenbrut mit Verachtung, da hat er recht. Aber undankbar sein gegen den Wohlthäter, da hat er nicht recht! Sei es darum! Fester Sigennut sist ein Zeichen von Gesundheit. Daß ist ein Sierner geworden, dieser Guido! Den gönne ich den dummen bigotten Walters-hausern!

Matthias war überzeugt, daß irgend einer seiner Feinde den Curaten nur darum getödtet habe, um ihn — den Tuchsweber — teuflisch zugrunde zu richten. Diesem Feinde zu trotz wollte er nun in der Haft nicht verzweiseln, sondern die zwanzig Jahre überleben und dann als Nächer zurückstehren nach Waltershausen. Dann wolle er ein Stück aufssühren, um die vorweg gebüßten zwanzig Jahre auch wirklich zu verdienen. Ein Matthias Scholler ninmt nichts geschenkt!

Die plötliche Freilassung nun nach zwölf Jahren änderte alles. Anfangs wurmte es den Matthias, daß er sich in seiner Auffassung doch geirrt habe, daß Niemand ihn absichtlich verseberben gewollt, daß das Gericht gewissenhaft und gesetzmäßig gehandelt und nun rasch gut zu machen suchte, was gut zu

machen war, und daß durch das offene Bekenntniß des Thomas Scheidlein sich eine Art von Gottesgericht kundgab. Alles das ging ihm gegen den Strich. Je niederträchtiger die Leute trot ihres Pharisäerthums, um so größer seine Genugthuung. Er hätte lieder den Rest seines Ledens in dieser Gruft verbracht, um Necht zu behalten, als befreit zu werden und Unrecht zu haben. — Wer diese Stimmung genau geprüft hätte, sie war das erwachende Gewissen! — Alls nun aber der Matthias Scholler durch die Frühsommersnacht dahinfuhr, da wurde ihm anders ums Herz. In den Bergthälern, durch die der Eisenbahnzug dahinsuhr, lag Nebel, und durch den Nebel schimmerte der Worgen.

Der Matthias zog aus seiner Tasche die Papiere. Das eine erklärt in trockenem Kanzleistil, daß er schulblos und frei sei und jede Mißachtung seiner Person ob der Kerkerhaft geahndet werde. Das zweite verknitterte Papier enthielt die unbehilslichen Schriftzeilen des Bauers Thomas und lauteten wörtlich wie folgt:

### "Meine lieben Leut und faiferliches Gericht!

Ich weiß mir nit zu helfen und i bitt tausendmahl um verzeihen. Ich habe den Pfarrer Johann Millinger umbracht, was am 27. Mai 1873 derschossen worden ist. Und ist ein Anderer destwegen eingesperrt worden und glaubts kein Mensch wie mir ist und hab den Mut nit, daß i mi selber that anzeigen. Aber den Briff will i unter Haupten legen und wann i stirb, sullts aussommen, wie es hergangen is.

I bin felben noch lebig gewest und hab die Josefa Salleggerin gern gjechen, ist ihr aber ber Mois Beintner

nachgeftiegen und hab nir machen finnen. Gerauft haben mir eh einmal, ift ber Alois viel ftirfer gewest und hab mir beuft: Loift wart, i bin bein flein Finger ftirfer wie Du mit Deiner Stierfraft! Sat mir ber bof Feind ben Gedanken eingeben: berichiefen! Beim Beten, wanns fein funnt, ban i mir noch benft, daß er nit in bie Boll fahrt, bas will i nit. Und wie felm ber Maibittagna is gweft und im Finftern guruckgangen fein, ba tommt mir die Unfechtung: er is babei, beint is bie Belegenheit, Querft will i von Löwenwirth-Garten aus ichiefen, fallts mir ein: funutit giechen werben, pon einem Stallfenfter aus is gescheiter. Ich will in ben Megner-Rilian fein Stall, ba fich i, es ift bie Stubenthur offen und Niemand ba, find All beim Bittgang. Bom Tenfter hinab, bent i, weiß nit wie mir gewest is, juft wie ein Sund han i glechzt vor lauter Begier. Alsbann wi fie fommen find, bei ben vielen Rergenlichtern ban i ben Alois alei gfechen, gleim beim Berrn Bfarrer. I fet ben Stuten ins Fenftered, giel an, brud los und lauf bavon. Wie es nachher beißt, ber Pfarrer ware berichoffen, ban i gemeint, i muß mit aufhenten. Geit bem Tag feine ruhige Stund mehr. Much um die Josefa is mir nir mehr gewesen und bin wie ein armer Gunder um einander geirrt. Bet is bas Rehrfieber ba und weiß wul, bag es bald ein End hat mit mir. Ret wißts es, meine lieben leut und faiferliches Gericht, und i bitt um taufend Gotteswillen, lagts ben Tuchweber aus: Wie es mir wird gehen in ber Emigfeit, bas weiß unfere liebe Frau. Thut's beten fi mi, und baf feinen bie Unad Gottes verlagt. Beiliger Schutengel mein, fteh mir bei. Thomas Scheiblein.

Dorf Waltershausen, 30. April 1885."

"Unter-Selldorf!" ruft ber Schaffner und macht ben Schlag auf.

Der Mathias Scholler taumelt ins Freie.

## III.

Daß ber Mensch auch das Gehen verlernen kann! Die Füße waren ihm so leicht wie Federfiese, aber entweder sie waren ungleich lang oder es schwankte der Boden, den Oberstörper zog's einmal nach rechts und einmal nach links. Jeht war's, als wollten diese Füße auf Sinen Sprung die Welt durcheilen und jeht schon zittern sie, als wollten sie einknicken. Un der Gemarkung hatte er einen bemoosten Zaunstecken abgerissen, in dessen Spalten manches Käserlein nistete, der war sein Banderstab.

Die Straße stieg sachte bergan, die Baumgruppen standen wie dunkle Flecken mitten im weißen, thauenden Frühlingsnebel. Das ist ja auch wieder eine Mauer, sieber Matthias! — Endlich ging's in den Walb hinein, da spannen die Nebel in den Aesten und die Wipfel stiegen in das Unjehebare empor, auf den Zweigen hingen funkelnde Tropfen und heller Finkenschlag durchklang diese silberweiß schimmernde Nacht.

Endlich war er auf der Höhung, wo der Weg zwischen grünen, von einzelnen jungen Lärchbäumen bestandenen Matten hinzog. "Ist das nicht der Acer des Ferner-Michel?" fragte sich der Wanderer. "Hier ist Korn gestanden in jenem Jahre, als sie mich fortgetrieben haben. Jetzt stehen Bäume da. Die sind mein Kerbholz. So viele Zeit ist man mir schuldig geworden." — Dort war ein Wassertrog, in welchen frisch von der Erde herans auf einem Rinnsein ein Brunnen

rieselte. Wie zu einem Bande gestochtene Krystallfäben, so rann das Wässerlein still und emsig auf der Ninne, und während des kurzen Falles in den Trog drehte sich das breite Bändchen zu einer funkelnden Schnur, als welche die Quelle in den Trog rann. Neben dem Brunnen stand eine Thorschranke und an derselben eine Säule mit der Tafel: "Gemeinde Waltershausen."

Der Matthias hatte sich auf ben Kopf bes Brunnenstroges gesetzt, um zu raften. Das Haupt mit bem Arm gestützt, so saß er tief gebeugt, fast traumhaft war ihm zunnuthe.

Als er nach einer Weile das Haupt hob, erschraf er. Der Nebel war vergangen, ein weiter, leuchtender Garten lag vor ihm und darüber im blauen Himmel — wunderbar! — ber Sonnenstern.

Lange mußte ber Matthias die flache Sand über die Augen halten. Es vergingen ihm fast bie Ginne, die andere Sand fentte er, zu einem Bfannlein gehöhlt, in bas Waffer, um sich zu laben. Erft allmählich fonnte er es faffen, was bas mar, rings um ihn. Da lag von schönen Buchen- und Richtenwaldbergen in weiter blauender Runde umgeben bas Thal. Grune Relber und buntelnde Schachen und Garten mit weißblühenden Apfel- und Ririchbaumen. Und mitten burch bas gliternde Band bes Fluffes, beftanden mit Weiden und Erlenfträuchern. - Stattliche Sofe lagen ba, unter Dbitbaumen halb verftectt, und bort bruben auf fanftem Sügel bas Dorf mit bem ichlanken, filberichillernden Rirchthurm. Unf bas Saupt bes Schauenben wehten weiße Blüthen bes Schlehdorns, in ben Kronen ber Ahorngruppe fdprie un: aufhörlich ein Ructud. Allebendig war's ringsum, und boch ein unbeschreiblicher Frieden.

Das Thal schien bem Staunenden sich viel weiter gebehnt zu haben, als es ehemals gewesen; sein Blick war zwischen ben Mauern enge Verhältnisse gewohnt worden und mehrmals tastete der Mann jetzt mit der Hand hinter sich, als müsse er die kalte Wand greisen.

Ob die Sonne jemals so hell niedergeleuchtet hat auf diese Erde, als an dem Morgen, da der Matthias, von der Festung zurückgekehrt, am Brunnen saß! Auf einmal kam ihm Wasser in die Augen — das scharfe Licht wird Ursache gewesen sein, das scharfe Licht! Jeht läuteten zu Walters-hausen die Glocken. — Wenn man's recht nimmt, dachte der Matthias bei sich, das Glockengeläute wäre ebenso schön als der Vogelgesang, wenn man aber an den Zweck denkt — ach, sie sind noch dieselben, die sie immer gewesen. Guido ist am Ende doch ausgewandert, um sich in einer freien, vorurtheilssosen Geneinde niederzulassen.

Es brüngte ben Matthias weiter zu gehen und vollends hinabzusteigen in dieses Thal, dessen Anblick so verschiedenartige Empfindungen in ihm geweckt hatte. Als er an einen Nain kam, wo weiße und schwarze Schafe und Lämmer weideten, wo die Matte mit bebauten Feldern zusammengrenzte und wo Dorngesege blühte, saß am Strauch ein baarsüßiges Hirtenmädchen und flocht aus grünen Zweigen und Hagebuttenrößlein an einem Kranz.

"Kleine Magd," redete fie der Matthias an, "was thust Du ba?"

Das Rind blidte ihn verblüfft an, fagte nichts und flocht weiter. Er fieht es ja, bag es an einem Rranze flicht.

"Für wen gehört der schöne Krang?" fragte der Matthias.

Nach einem Beilchen antwortete bas Mädchen leise: "Der gehört ber Mutter Gottes."

Der Mann schüttelte ben Kopf. Dann wollte er boch bem Kinde eine kleine Gabe reichen; weil er sonst nichts hatte, so riß er von der Zwilchjacke einen Wessingknopf los und sagte: "Schau, kleine Magd, da hast einen Thaler. Das hohe Gericht ist schuld, baß er nicht von Silber ist." — Und ging weiter.

Als er durch das Dorf schritt, blieben die Leute stehen und blickten ihm nach. Es waren lauter fremde Gesichter. Er wollte seinem Hause zu. Als er über den Kirchplatz ging, stiegen die Stusen zum Thore zwei Frauen hinan, die Eine trug ein kleines Kind. Der Matthias fragte eine der Frauen, was sie da vor hätten.

"Was werden wir vorhaben!" rief sie schier unwirsch, "das kleine Kind wird getauft."

Wem es angehöre?

"Dem Tudmadermeifter."

So hat er boch bas Haus verthan und ist ausgewandert, bachte ber Matthias, und sind jetzt fremde Leute im Haus, wo ich meine alten Tage verleben hab' wollen. Um Ende gehe ich wieder zurück auf die Festung, sie müssen mich dort behalten, dis die zwanzig Jahre aus sind, wie sie's versprochen haben.

Begierig, ob wirklich alles noch nach ber alten Leier ginge, trat er hinter ben Frauen in die Kirche. Um geöfsneten Tausbecken stand der Priester und der Kirchendiener. An den Stusen des mit Blumen und brennenden Kerzen geschmückten Hochaltares kniete ein noch jugendlicher Mann mit vorgeneigtem Haupte, die Nosenkranzschnur in der gesalteten Hand; er war versunken im Gebete.

Unwillfürlich trat ber Matthias vor, um bem frommen Beter ins Angesicht zu bliden. Da stieß er ein Gestöhne aus, es war wie höhnisches Lachen.

"Guibo!" rief er und hielt bie beiden Sanbe hin, "recht fo! Berspotten muß man sie! Das wirtsamste Mittel, sie gur Bernunft zu bringen."

Guido — er war es ja wirklich — erhob sich und ohne ein Wort zu sagen, nahm er ben Matthias an ber Hand und führte ihn ins Freie.

"Ihr seib also wieder da, Bater," redete er ihn bort an. Das Wort war trocken wie ein Stück Holz von einem bürren Birnbaum. "Nein," fuhr er fort, "wenn Ihr glaubt, daß ich zum Spott vor dem Altare gekniet bin, so irrt Ihr. Ich bin Katholik geworden und lasse eben jetzt da drinnen meinen Erstgeborenen tausen."

"So ist doch das ganze Gaukelspiel mit mir ein höllischer Traum!" rief der Matthias und schlug mit der Faust auf seine Stirn.

"Was ist denn da Außerordentliches?" sagte Guido.

"Sete ben hut auf, Du haft ja fchon eine Glate bekommen," fagte ber Matthias.

"Und Ihr feib auch fehr alt geworben," entgegnete Guibo. "Ja, bie Beiten andern fich und bie Leute auch!"

"Und Du wärest wirklich? Sohn, Du wärest wirklich ...?"

"Ich kann Euch nur sagen, der Materiolismus — Gott verdamm' mich! — ist für Unsereinen etwas langs weilig. Immer abseits im Schmollwinkel stehen müssen, wenn Andere genossenschaftlich fromm sind und Feste machen, und während sie singen und jauchzen von Gott, Vaterland, Menschenwürde, allein für sich hingrunzen: 's ist alles Vieh. — Ich danke schön! Es mag ja die Wahrheit sein, aber dieser alten, zaunmarterdürren Frau muß man dann und wann einen bunten Mantel umhängen, daß man sich mit dessen Farben und Falten die Zeit vertreiben kann. Und,

was die Hauptsache ift, Alter, ein Geschäftsmann muß mit der Menge mitmachen, will er seine Bude nicht zusperren. Bin ohnehin alles verschuldet worden mit Eurem Materia- lismus. Zweimal haben sie mich gepfändet, und Noth lehrt beten. Seither habe ich wieder Kunden. Wenn ich vor der Leut' Augen in der Kirche fleißig bete, kann ich viel Baumwolle ins Schaswolltuch mischen, viel, sage ich Euch!"

Mit übereinander geschlagenen Armen trat der Matthias einen Schritt zurück und sagte fast leise: "Guido! Du bist ein grundschlechter Kerl geworben."

"Das macht nichts," antwortete ber Andere ruhig.

"Der Thomas Scheidlein soll auch so ein Frommer gewesen sein," bemerkte ber Matthias.

"Und hat boch auf Leute geschoffen, wollt Ihr sagen," setzte ber Guido bei. "Ich könnte barauf antworten, daß er aus Frömmigkeit auch Neu' und Leid und sein Bekenntniß gemacht hat. Bedenkt's einmal, wozu der Teusel gut ist. Häte sich der Mann nicht vor dem Teusel gefürchtet, Ihr säßet noch lange gut auf der Festung. — Wollt Ihr heute noch weiter?"

Dem Alten schnürte es die Kehle zu. — Ob er heute noch weiter will? hat dieser Mensch gefragt, der ihm alles verdankt und der warm in seinem — des Matthias Scholler's Hause sitzt, ohne den alten Mann auch nur auf einen Lössel Suppe einzuladen. Einladen? Hat der Matthias erst auf die Einladung zu warten? Kann er nicht hingehen und von seinem Hause wieder Besitz ergreisen? Warum nicht? Und doch stemmte er jetzt seinen Stock ein und sagte mit uns beschreiblich wegwersendem Ton: "Ja, ja — ich will heute noch weiter."

"Dann mußt Ihr anruden, fonst wird die Hitze gu groß. Also lebt recht wohl."

Gnibo wendete sich und ging davon. Ein Beilchen stand ber Alte unbeweglich und schaute brein. Plöglich hob er den Zaunstecken, und mit einer schreckbaren Grimasse schleuberte er ihn dem Ziehsohne nach. Der Stecken schlug unter dessen Füße, Gnibo stolperte darüber, aber ohne sich weiter darum zu fümmern, ging er seines Weges.

Der alte Matthias — nun war er wirklich alt geworben — wankte ohne Stock zwischen ben Häusern hin und aus bem Dorfe. Vor bemselben stand am Wege ein Erucifix, das hatte eine Kniebank und ein breites Schirmdach. Der einzige Schatten weitum. Matthias setzte sich auf die Kniebank.

Bas er nun machen werbe? sann er; da kam ein Gendarm des Weges. Ussogleich packte dieser Arm des Staates den Mann in Sträslingskleidern an. Wieso er in solchem Aufzug hierher käme? Wo er seine Papiere habe?

Nun wußte der Alte, was er machen werde. Er wies seine Papiere nicht vor. Er sagte, er habe nichts.

So ging es nun wieber ben Behörden gu. Bas fie mit bem Matthias Scholler weiters machen, bas ift ihre Sache.

\* \*

Dies ift die Geschichte zweier Menschen, die ihre Zeit und das Leben migverstanden haben. Der Eine ist unglücfsselig, benn er hat ein Herz; ber Andere hat feins, bem fann nichts passiren.





## Philippus der Haffer.

Gine Ergählung.

as war ein Unholb, dieser Philipp in der Lacen, Gott, das war ein Unhold!

Ein Bruber meines Vaters hat noch einen seiner Verwandten persönlich gekannt, und dieser hatte einen Bericht überliefert, der sehr schlimm lautet, weshalb man ihn für wahr halten muß, denn ein Better psiegt von seinem Oheim kann so Arges zu erzählen, wenn er nicht durch einen rechten Grund dazu gezwungen wird. Es mochte aber nur eine Vererbung gewesen sein, der Better haßte den Oheim, wie auch dieser ein wilder, ein schrecklicher Hasse den Oheim, wie auch dieser ein wilder, ein schrecklicher Hasse den Oheim, wie auch dieser ein wilder, ein schrecklicher Hasse den Oheim richtete. Ich übergebe den Bericht ohne viel Zuthat und Ausschmückung dem Urtheile der Gegenwart, begierig zu erfahren, was sie dazu sagen wird.

Der Philipp in ber Laden foll kohlschwarzes Haar und feuerrothen Bart gehabt haben und dieses ungewöhnlichen Aussehens wegen allein schon gefürchtet worden sein. Sein Geschlecht war in dem Thale der Friesen, das breit und fruchtbar ist, uralt angesessen. Der Name "in der Lacken", den es trug, stammte von seinem Hose her, der wie eine kleine Ritterburg auf der Insel eines großen Teiches stand, damit er geschützt sei gegen die Feinde, von welchen besonders der Philippus rings umgeben war. Die Leute nannten den Teich in verachtender Weise die Lacken, und der Philipp mit seinem Anwesen war ihnen wie die Kröte drin, aber das sagten sie nicht laut, denn der Mann war seines Reichthums und seiner zahlreichen Untergebenen wegen sehr mächtig und sehr böse.

So wie der Philippus das Haar eines Romanen und den Bart eines Germanen trug, so ähnlich mochte auch sein Blut mit den Eigenschaften der beiden Bölfer gemischt sein. Manchmal, wenn die guten Seiten mehrerer Bölfer zusammenstommen, giebt es herrliche Menschen; wenn gemischte Eigenschaften sich wieder mischen, entstehen unberechendare Charaftere; und wenn die schlimmen Neigungen verschiedener Rassen sich vereinen, dann werden Ungeheuer geboren, wie sie aus ungemischtem Blute kaum hervorgehen können.

In Philippus hatte sich vereinigt die resigiöse Entartung der Romanen und der Germanen: die Schwärmeret des Katholicismus und die Grausamkeit des Heidenthums. Er war, so bildete er sich selbst ein, strenger Christ, er betete, er fastete, er hüllte sich an Sonn- und Feiertagen in einen grauen Büßermantel, in welchem er sich auf dem Kahne über den Teich rudern ließ und in welchem er in der Kirche nächst dem Hochaltsamkeit und verlangte solches auch von seinen Untersgebenen. Nur Eines vergaß der fromme Philippus, er vergaß die Liebe. Weil er aber doch ein heißes Herz in der Brust

hatte, bas im Stande war, gewaltig zu pochen, fo begte und pfleate er ftatt ber Liebe ben San. Bei einem barten Dheim foll er erzogen worden sein und nie einen Sauch der Liebe erfahren haben. Alfo ftand er einfam wie ein ftarrer Salm auf herbstlicher Beide. Gelbit die außere Natur hafte er und wollte fich an ihr rachen, wenn es regnete im Beuen ober windete in ber Kornblüthezeit. Defter als einmal fah man's, wie er mit seiner Beitsche wüthend in die Luft hineinhieb, ban es vfiff, um Wind und Wetter ju guchtigen, und einmal befahl er es fogar feinen Rnechten, daß fie mit ihren Beugabeln gegen ben Regen breinhauen follten. Gie thaten es, fam aber nichts babei heraus, als bag fie nag murben bis auf bie Saut. Bo es nicht fein Bortheil heischte, mit Menschen zu verkehren, ba floh er fie. Lebensluftige Danner verabscheute er, liebebedürftige Beiber verachtete er, und Rinder maren ihm eine werthlose Sade, über die er auf der Baffe hinmegschritt wie über junge Sunde und Raninchen, die man nur nicht zu Tobe tritt, weil die Gigenthumer barob garm ichlagen wurden. Philippus war natürlich Hageftolz geblieben, im Bangen aber hatte er fich boch fo gehalten, bag männiglich fagen mußte: Er ift ein Chrenmann! Begen feine Bluteverwandten, gegen Rebermann, ber ihm nichts Uebles that, war er falt wie ein Stein in ber Bergichlucht; wenn ihm aber Bofes gefchah ober wo er es fich nur einbilbete, baf Jemand ihm Bofes wolle, da begann es zu glühen und zu tochen in seinem Gemuthe, fein Blut ichog gurud in die Bruft, daß fein Antlit blag ward wie Lehm und feine Fingerspiten falt wie Giszapfen. Aber aus feinen fleinen Augen gudte es in grunlichen Strahlen. Und ba fiel er vor einem fteinernen Chriftusbilbe, bas unter ber Gide feines Sofes ftand, auf die Rnie, flammerte die Finger aneinander zu einer Doppelfauft, und

mit aller Inbrunft bes Glaubens flehte er um Rache. In bem ichonen Thale ber Friesen gab es Leute, die harmlos fich bes Lebens freuten in Spiel und Tang - er hafte fie. In einem Nachbarsborfe lebte ein alter Mann, von bem bie Sage ging, daß er ber lutherischen Lehre anhänge. Diefen Mann fannte Philippus gar nicht perfonlich, aber er haßte ihn fo fehr, daß er nächtelang schlaflos war und barüber nachsann, was er bem Abtrunnigen Schlimmes zufügen fonnte. Um meiften aber haßte er einen Karrner. Diefer Rarrner war in einem fleinen Gifenwerte besfelben Thales angestellt, um mit einem Schubkarren Holzkohlen bon bem Schoppen in die Schmiede zu befördern, wofür er einen Taglohn erhielt, von welchem er mit feiner großen Familie fehr fümmerlich lebte. Diefen Menichen hafte ber Philippus über alle Magen. Warum? Satte er fich gefragt, er wurde nicht Antwort haben geben fonnen, benn ber Karrner war ein harmlofer, fanftmuthiger Menich, ber Niemandem ein Leides that, Aber Philippus hatte ben Drang, seinen allgemeinen Menschengroll auf eine Berfon niederzulegen. Der Karrner war ein armer Mann, noch bagu ein Frember, vielleicht fogar ein Andersgläubiger, ber fo leicht nicht einen Unwalt fand. Das fügte fich. Der Karrner Josue war vor Jahren als Fremdling in bas Thal gezogen und hatte fich dort eingeheimt. Aber man wußte nicht, woher er fam, und weß Abstammung er fei. Der Philippus war eines Tages jum Richter und jum Bralaten gegangen und hatte die Ausweisung bes Rarrners begehrt.

"Sat Euch ber Mann Unrechts zugefügt?" fragte ber Richter.

"Nicht mir allein," rief ber Philippus, "uns Allen fügt er himmelichreiendes Unrecht zu, benn er ift ba, er gehrt von unserem Korn, er trinkt von unserem Wasier. Warum soll ben Erwerb, Rohlen zu führen, nicht einer ber Einheimischen haben? Warum ein Fremdling?"

"Was geht das Euch an, Philipp?" fragte der Richter, "wollt Ihr Euch um die Karrnerstelle bewerben?"

"Es giebt feine Gerechtigfeit mehr," fnirschte ber Philippus, verließ mit fnarrenden Schritten bas Nichteramt und begab fich jum Bralaten.

Bor diesem ließ er im Beutel Geld klingen und stellte ihm vor, daß der Josue das Berderben der Leute sein würde, wenn man ihn nicht fortweise, denn er sei kein Christ. Solcher Mensch gebe ein arges Beispiel, wie man auch als Unchrist leben könne, ohne von einem Blige erschlagen zu werden, und er gebe das noch weit schlimmere Beispiel, daß der Mensch sozusagen seine Pflichten ersüllen könne, ohne Christ zu sein. Wäre der Josue ein schlechter Hund, ein Näuber und Mörder, so könne man ihn ganz gut in der Gegend belassen als Exempel, was ein Unchrist sei. Weil er aber zu den sogenannten braven Leuten gehöre, eben darum müsse er sort. "Es darf Keiner brav sein, der Unchrist ist!" schrie Bhilippus.

Der Prälat lächelte ein wenig. Dann sagte er: "Lieber Philippus! Euer Eifer um die Ehre der christlichen Kirche ist ganz löblich, vorerst aber wird es nöthig sein, daß Ihr selber Christ werdet. Prallet nicht auf, mein Freund! Ihr seid vom höllischen Haßteusel besessen, und Christus, unser Herr, hat gesagt, liebet euch untereinander, liebet auch eure Feinde! Darin unterscheidet sich ja eben unser Religion von den Religionen der Heiden und Juden, daß sie Liebe ist, sauter Liebe. Darum eben ist die christliche Religion göttlich, darum verwandelt sie in ihrer Hand den Stein zu Brot und

bas Brot in ben Leib bes Berrn, weil fie lautere Liebe ift. Darum verwandelt fie ben thierifden Menichen gum fittlichen, zum hodigefinnten, uneigennützigen, opferfreudigen Rinde Gottes, weil fie lautere Liebe ift und Liebe verlangt überall. Biele Taufende von Jahren beftand bas Menfchengeschlecht por Chriftus ichon; gahllofe Religionen lebten auf, gingen nieder, in ben Menschen war bas Gefet bes Eigennutes. bes Saffes, ber Rache ober bes ftumpfen Sinfiechens an Berg und Beift. Da fam unfer himmlischer Chrift mit ber Liebe. Und feine Religion hat die Menschen fo hoch gehoben. als die driftliche: die Milbe, bas Wohlwollen, ber Friede. Die Weltfreude auch, und bas irbiiche Glud in feiner reinen Form, die gange menschliche Gesittung, die in den Besten ber Gegenwart Ausbruck findet, all bas ift ein Wert bes Chriftenthums. Der Chrift haft bas Lafter, Die Bermorfenheit als ben bofen Reind, aber ben Menichen als folden, fei er wer immer, ben haßt er nie. - Rein, lieber Philippus, ber Jojue ift ein fleißiger Arbeiter, ein braver Menfch, fo viel ich weiß, ber Niemandem etwas Bofes thut, ben wollen wir nicht verjagen. Wollt Ihr ihm ichon zeigen, bag ber Chrift hoher fteben tann, als etwa ber Beibe, fo geht bin und ichenft ihm einen Beutel mit Gelb für feine armen Rinber."

Sehr erboft verließ ber Mann ben Priefter, die Treppe herab noch wiederholt das Wort "Pfaffe!" murmelnd. Bußte er boch, daß in den alten Schriften, die er befaß, ganz Underes zu lefen stand. Die Zauberer, die Hussiten, die Juden, die Lutherischen verbrannt auf dem Scheiterhausen! Das waren noch schöne, gottwohlgefällige Zeiten.

Unterwegs nufte Philippus an bem Gifenwerke borbei; auf ber Brude bes hammerbaches begegnete er ben Karrner

Josue mit der Kohlenladung. Mit heftigem Stoße prallte er an ihn, so daß der Karrner über die geländerlose Brücke in den Bach stürzte. Dann eilte er leicht wie auf Flügeln davon und rieb sich die Hände und ein Wohlgefühl war in ihm, wie er es noch selten genossen hatte.

Aber am britten Tage, als er das Begräbniß des ertrunkenen Josue erwartete, ward Philippus zum Nichter gerusen und dort stand der Karrner lebendig und ganz wieder trocken. Der Josue klagte ihn an. Natürlich war es nicht absichtlich, sondern ganz zufällig geschehen, daß er auf der Brücke an den Karrner gestrichen, der mit seiner ungebührlich breiten Fuhr die ganze Brücke eingenommen; der Karrner sei aber ein so maßlos boshafter Mensch, daß er absichtlich in das seichte Wasser gesprungen sein müsse, um nachträglich zu behaupten, er wäre hinabgestoßen worden. Nicht allein, daß er, Philippus, vollkommen frei von Schulb sei, verlange er anch eine Züchtigung dieser niederträchtigen Creatur.

Der Richter war aber von der eigentlichen Gesinnung Philipp's so überzeugt, daß er ihn auf drei Wochen in den Kerfer führen ließ wegen muthwilliger Gefährdung des Lebens eines Anderen.

Das ist dem Philippus, genannt Philipp in der Lacken, passirt. Nun kann man sich denken, daß sein Haß und seine Nachgier im kühlen, seuchten Ausbewahrungsorte nicht verstümmerten, und in der That, als er wieder an das Sonnenslicht kam, war er abgemagert bis zum Gerippe und sein langes schwarzes Haar und sein langer rother Bart war wirr und wüst und stellenweise schimmelig. Das Fasten und das harte Lager konnten ihn nicht so heruntergebracht haben, denn derlei Bußübungen waren ihm nicht fremd, aber der Haß! Der Haß, dieses Ungethüm, hatte, als es an fremden

Körpern nichts zu beißen fand, sich gegen den eigenen gekehrt und in demjelben unbarmherzig genagt und gewüthet. Phislippus zog sich zurück auf seinen Hos in der Lacken und ließ sich lange nicht mehr sehen. Er las in seinen alten Schriften, und weil das "Baterunser" und "Avemaria" ihm viel zu matt und weich schienen, so erfand er sich für seine Person eigene Gebete, die er an jedem Worgen und an jedem Abende mit größter Inbrunst sprach. Das Gebet war voller Kraft und Gluth, es lautete:

"Herrgott, Allmächtiger im himmel! Strafe die Unchristen und die Fremblinge und die Kinder der Welt und alle meine Widersacher. Strafe meine Feinde. Zermalme sie mit Deiner Faust, zertritt sie mit Deinem Fuß, daß das Eingeweide sahr' aus ihrem versluchten Leibe. Ich bete Dich an, o heiliger Gott! Rächer! Ich stifte der Messen sieden auf ewige Zeiten und Lichter aus reinem Wachse sollen brennen vor Deinem Tabernatel! Laß Dein rosensarbiges Blut nicht umsonst gestossen sein Walde und in den Abgrund stürzen! Sende Deinen Blig an die Thore ihrer Häuser, daß sie den Ausweg nicht sinden und im Feuer umkommen! In ihr Trinkwasser nicht sinden Beich! Ruse die Kriegshere der Erde, daß sie metzelnd Dein Reich befreien von dem Unzücht! Herrgott, mich, Deinen treuen Diener, lasse nicht zu Schanden werden. Amen."

Usso war die Andacht Philipp's, aber es war ihm leichter, nur so lange er betete; benn es geschah nichts von Allem, was er erstehte und er fühlte sich tief bekümmert, seine Wuth war nichts als die Wasse des Ohnmächtigen.

Seine Verwandten, sein Gesinde sah, wie Philippus immer finsterer ward, aber sie wagten nichts, um ihn fröhlicher zu machen. Im Hofe auf dem Teich hörte man

fein Jauchzen und feinen Gejang und fein frohes Lachen. Nahe bem Ladenhofe, am Ufer ber Infel ftand ein alter Gidbaum, ber weitum ben Blat und bas Baffer überichattete und eine Dämmerung legte auf ben Rafen. In Diefer Dammerung ftand ein altes Rreug mit einem fteinernen Chriftus. Diefes Rreng hatte neun Querbalken, wovon ber vorlette nach oben als der längste die Arme des Beilandes trug. Das Rreug ragte boch gum Beafte auf und bie Geftalt mar lebensgroß. Es war por Reiten braufen in bem großen Walbe gestanden, welcher unter bem Namen ber Rürlingerwald im gangen Lande berüchtigt ift. Es hatte nämlich in bemfelben por Sahren eine große Räuberbande ihr Unmefen getrieben, Reisende ermordet und war oft hervorgebrochen, um Meierhöfe und gange Schlöffer auszuplündern. Gines Tages wurde in dem Kürlingerwalde ein durchfahrender Sochzeitszug, bestehend aus neun Bersonen, ermordet. Der Räuberhauptmann wollte die ichone Braut entführen, ber Bräutigam ichoff ihn nieber, worauf fich ein Gemetel entfpann, dem der gange Festzug unterlegen war. Bum Bedachtniffe hatte man bas neunbaltige Rreuz aufgestellt. Spater, als der größte Theil des Waldes der Art jum Opfer gefallen war und das hohe Kreuz herren- und schattenlos auf dem Riede ftand, nahm der Philippus bavon Befit, führte es in feinen Sof, stellte es bort auf unter bem Eichbaum und verehrte es hoch. Man fagte aber bem Manne nach, daß er biefes Rreuz weniger bes Beilandes megen ehre, als vielmehr ob der blutigen That, deren Erinnerung baran gefnüpft mar.

Unweit bes Teiches standen mehrere Meierhöfe, die dem Philippus zu Gigen waren, und zu denen sein Gesinde täglich auf großen flachen Rähnen über das Wasser fuhr. Auch

Getreibe, Ben, Solz und andere Dinge wurden mittelft folder Rahne über ben Teich in ben Wohnsitz geschafft. Der Teich lag ba wie ein Gee und hatte bort, wo bie Schleuse bas Waffer hereinließ, eine lange Bunge in bas Belande hin. Als Philippus eines Tages unter bem Gidbaum por bem Rreuze fniete, fiel fein Blick auf biefen Canal hinaus und fah, wie bort zwischen Erlen und Gilberweiden zwei Rnaben ftanden und mit furgen Staben Gifche angelten. Dem frommen Manne blieb bas Gebet im Munde fteden. er erhob fich laugfam und ftrengte feine Augen an, bag er bie Riidbiebe erfenne. Er erfannte fie, es maren bie Gohne bes Rarrners Joine, die er beim Borübergeben an ihrer Sutte ichon oft mit ben Angen gespießt hatte. Gin beiges Luftgefühl ftieg in ihm auf, eilig holte er vom Saufe einen Fenerhaten und einen Strick, bamit ging er gum Landungsplat und ruderte auf einem Rahne hinaus. Aber die entgegengesetzte Richtung, er wollte bann hinter ben Uferbuifden bie Rnaben anschleichen, fie an fich reißen, binden und in ben Sof ichleppen, um fie zu ftrafen, bas heißt, ben Sag zu befriedigen, ber in ihm gegen ben Rarrner mit gefteigerter Beftigfeit branute. 218 er jedoch an die Stelle fam, maren bie Rinder nicht mehr bort. Tiefen Diffmuthes voll tehrte er gurud auf ben Sof und gab feinen Rnechten ben Auftrag, wenn ihnen von den biebischen Karrnerleuten Gines unter die Sande fame, basselbe ihm zu überliefern, ob lebenbig ober tobt, ber Lohn fei awölf Silberthaler und ein mit Silber beichlagenes Gebetbuch.

Da war es eines Abends im Erntemonat. Den ganzen Tag über hatten die Kähne verkehrt zwischen den Meierhöfen und dem Wohnsitze im Teiche. Es gab schwere Garbentrachten und Philippus freute sich. Es war ein Hagelwetter niedergegangen in der Gegend, er freute sich, daß der himmel seine Felder verschont hatte, aber noch mehr freute er sich, daß er die seiner Nachbarn verheert hatte. Und diesem Freudentag folgte ein würdiger Abend. Mit der letzten Garbenssuhr brachten der Knechte einen Mann mit, der auf den Garben ausgestreckt lag und um Erbarmen wimmerte. Er war mit Strohwinden an Händen und Füßen gebunden, es war der Karrner Jose.

Als Philippus gehört hatte, welch ein werther Gast angesahren gekommen wäre, stellte er sich, die Hände in den Taschen des Beinkleides und mit ausgestemmten Füßen aus Ufer und sah mit großem Behagen zu, wie die Knechte den Gesangenen zu Häupten und zu Füßen packten, um ihn abzuladen. Mit einer Schwenkung des Kopfes deutete er gegen den Eichbaum hin, sie thaten nach Besehl und vor dem Kreuze warfen sie den Karrner zu Boden.

"Herr und Bater!" so begann nun einer der Knechte zu berichten. "Wir haben ihn ertappt. Des Meierhoses Haushahn hatte er gestohlen und getödtet und verzehrt. Wir haben den armen, lieben, schönen Bogel seit dem Morgen nicht mehr gesehen. Aber am Nachmittage haben wir Federn gesunden hinten im Schachen, und nicht weit davon den Karrner, der eine solche Feder auf dem Hute getragen. Er wollte vorsüberhuschen, aber wir haben ihn abgesangen, er hat geseugnet, aber wir haben ihm nicht geglaubt. Wir haben den Dieb und Mörder des unschuldigen Thieres zu Dir gebracht."

"Einer bekommt nur vier, weil Euer Drei find," sagte Philippus zu den Knechten, "das Gebetbuch jollt Ihr abwechselnd benutzen. Bleibt nur da. Wir haben heute einen heiligen Feierabend. Nachher werden wir Wein trinken. Buerft muffen wir eine Abendandacht halten und bem Herrgott ein Opfer darbringen vor bem Kreuze."

Diefe Worte waren in einer jo feltsamen Urt und Beife gesprochen, baf bie Leute einander mit Befrembung ins Geficht ichauten. Philippus, ohne ben Gefeffelten, ber auf bem Rafen fich mand, zu beachten, fniete hin vor bas Rreug, ftrectte bie beiden Urme gegen Simmel und hub an, jo gu beten: "Gerechter Gott, ich bante Dir, Du haft mich erhört. Du haft meinen Feind gelegt in die Gewalt meiner Sande. Dein ift bie Rache, und nach Deinem heiligen Willen will ich meine Feinde lieben. Ich thue ihm fein Leid aus Sag, ich töbte ihn nicht aus Rache. Ich liebe meinen Feind und werbe ihn fuffen, ehe er geopfert wird bem himmlischen Bater. Berrgott! Du bift nicht ber Jubengott, ber bas Opfer Abraham's verschmaht hat, Du bift ber Chriftengott, ber bas blutige Opfer seines eingeborenen Sohnes angenommen hat zur Berföhnung. Dein himmlifder Bater! Ich bin nicht ber hoffartige Pharifaer, ber an Deinem Altar fteht, ich bin ber bemuthige Bollner, ber fein Angeficht verhüllt und betet: Berr, ich habe gefündigt. Nimm für alle meine Gunben biefes Opfer und verzeihe mir und gieb mir ein langes leben und eine glüchfelige Sterbeftunde und bie ewige Seligfeit. Amen."

Mittlerweile war es bämmernd geworden. Am Himmel lag eine rauchbraune Wolfenschicht, nur am Gesichtsfreise gegen Sonnenuntergang war ein glühendrother Streisen schnurgerade hingezogen, wie ein Spalt zwischen Wolfen und Erde, durch die das Abendroth hereinleuchtete. Bom Hause hatte sich balb alles Gesinde versammelt um den Sichbaum und Manchem begann unheimlich zu werden.

"Mein lieber Mitbruder im Herrn," so redete Phi-

einem anderen Richterstuhle, als dazumal. Ich hege keinen Groll gegen Dich, ich wünsche, daß Du die ewige Seligskeit erlangest und fordere Dich auf, Deine Sünden zu bereuen."

"Herr Philippus, ich weiß nichts von dem Hahn!"
entgegnete der Karrner, seine Stimme war heiser; "ich habe
ihn nicht gestohlen. Ich bin auf einem Botengange zum Schmied in Siebenbrücken nur vorbeigegangen an dem Meierhose. Sie haben mir die Federn vom Hahn gezeigt, ich sagte
aber, das sind keine Hahnensedern, das sind Geiersedern,
wovon ich eine auf den Hut gesteckt, und ich weiß nichts
vom Hahn!"

Philippus streichelte mit seinen knochigen Händen sich den langen rothen Bart. Dann sagte er zum Gefangenen: "Du zwingst mich auch noch, daß ich Dich als Lügner strafe. Du weißt es wohl noch nicht, wie meine ehrwürdigen Borsahren den Lügner gerichtet haben? Du sollst es aber sogleich ersahren. — Junge!" so wandte er sich an einen halberwachsenn Burschen, "gehe in meine Stube und hole die schwarze Tasche heraus."

Die Verblüffung ber Anwesenben wuchs. In früheren Jahren war Philippus ein beliebter Metger gewesen. Hatte es in ber Nachbarschaft und selbst weiter um im Thal etwas zu schlachten gegeben, so wurde Philippus bazu gebeten; bieser Mann warf mit einigen Schlägen jeden Ochsen hin, und bas Schwein war auf seinen wohlgezielten Stoß augenblicklich todt. Als aber Philippus später bei zunehmendem Alter und bei gesteigertem Grosse gegen alles anfing, sich an den Qualen der Thiere zu ergöhen, machte er die Sache umständlicher und richtete es manchmal so ein, daß das Opser noch zucke, wenn er ihm die Eingeweide herausris.

Da meinten die Leute, er solle daheimbleiben auf seinem Lackenhof, sie wollten ihre Metgerei schon selbst besorgen. Also mußte er sich begnügen mit den Freuden, die das Wetgern in seinem eigenen Hause bot. In der schwarzen Ledertasche, um welche der Junge jetzt geschickt worden war, befanden sich die Schlachtwerkzeuge.

Weil es nun buntel geworden mar, ließ Philippus zwei Fadeln angunden, beren Trager gur rechten und gur linken Seite des Rreuges ftehen mußten. Der ichwarze Bechrauch qualmte empor jum fteinernen Bilbe bes Gefreuzigten, bas Untlit manchmal verhüllend vor dem rothen Scheine. Philippus öffnete bie Tafche, er that es langfam, mit feierlicher Geberbe, bod bas leife Bittern feiner Sand verrieth eine innere Leidenschaft. Das erfte, was er hervorzog, mar ein schweres Beil; bann tam ein wuchtiger Gifenring mit scharfen Ranten, hernach ein langes icharfes Meffer. Der Gefeffelte begann beim Unblid biefer Dinge zu beben am gangen Rorper, die Bufchauer murben blag vor Entjeten. In ben Mienen bes Philippus mar ein unheimliches Ruden, in feinen grünlichen Meuglein ein grauenhaftes Leuchten. Der Oberfnecht flüfterte zu seinem Rameraben: "Er ift mahnsinnig geworben!" Bogernb trat ber Anecht zu Philippus por, berührte ihn ein wenig am Arm und fagte leife: "Berr und Bater! Bare bas fo gemeint? Beitschen, wenn Ihr wollt, aber fo nicht. Co nicht. Cs ift ja nur ein Sahn gewesen, ein altes werthloses Thier. Wir führen ihn gum Gericht, wenn Ihr wollt, heute noch. Dort follen fie ben Dieb beftrafen. Lieber er gum Gericht. als Ihr ...."

Philippus bäumte fich langsam empor. "Was geht bas Dich an!" sagte er bumpf und rauh. "Ich werbe vor bem irbischen Richter stehen, ich weiß es, sie werden mich ver-

urtheilen. Jeboch mein himmlischer Richter wird mir um bieses Opfers willen gnädig fein. Richtet ihn auf!"

Nach biesen Borten ergriff er mit beiben Händen bas Beil. In bemselben Augenblicke frahte ein Hahn.

"Das ist er! Er ist es!" Rief Alles untereinander und beutete auf einen Söller hin, wo das Thier nun saß. "Er ist nicht gefödtet worden, er fräht! Er ist auch nicht gestohlen worden, da oben sitzt er!"

"Es muß ein anderer fein!" fagte Philippus.

"Nein, nein, es ist ber vom Meierhof. Mit einer Garbenfuhr muß er herübergekommen sein auf die Insel. Es ist unser Hahn, wir kennen seine Stimme und der Karrner ist unschuldig!"

"Und sterben muß er boch!" sprach Philippus, mit gehobenem Beile dem Hingestreckten nahend. Jene drei Knechte, die den Karrner gebracht hatten, rissen den Wüthenden nach rückwärts. Er fluchte, daß die Blätter zitterten auf dem Eichbaum, er fluchte, daß das Krenz erbebte in seiner Grundsseste; wüthend, rasend wehrte er sich vor seinen eigenen Knechten. Es half nichts, sie warsen ihn zu Voden und entwanden ihm die schreckliche Wasse. Der Jungsnecht ersfaßte das Schlachtmesser, schnitt an dem Josue die Strohminden entzwei, führte den also Befreiten eilig zum Ufer hinab, machte den zur Stelle stehenden Kahn frei, und nun glitt der Karrner hinaus — gerettet.

"Gerettet!" schnaufte Philippus, sich mit gewaltigem Grimme von den Armen seiner Knechte logreißend, das Messer ersassend und hinabstürmend zum Ufer. "Gerettet? Davor behüte mich der allmächtige Gott! Sterben muß er!"

Aufrecht wie er war, lief er ins Waffer hinein, ber schwarzen Maffe bes Fahrzenges nach, welches eben vom

Ufer abgestoßen hatte. Der Rarrner fah noch die Geftalt bes Berfolgers und in beffen Sand bas Blinfen bes Meffers, er fah, wie die Geftalt mit jedem Schritte, ben fie nach pormarts that, tiefer ins Waffer fant, bis endlich nur mehr bas bunfelbemähnte Saupt über bemfelben mar. Aber biefes bunfle Saupt glitt heran und rasch heran, fo fehr ber be3 Ruberns unfundige Rarrner auch die Schaufel einsette und pormarts ftrebte. Er hörte bas ichnaufende, gräßlich mufte Fluchen bes Berfolgers, er fah, wie mandmal neben bem Saupt aus bem Baffer ein Urm fich hob mit bem Deffer. Der Mann schwamm nicht, bas war zu merten, er hatte noch Grund unter ben Fugen. Alfo floh das Fahrzeug vor ber ichwarzen Rugel, die auf ber Oberfläche bes Waffers nachzurollen ichien. Der Rarrner bachte an fein armes Beib, an feine Rinder, er rief bie Mutter Gottes an um Silfe in folder Noth, mit aller Macht die Fluthen ichlagend. Und fiehe, der dunkle Bunkt bes Hauptes tauchte tiefer und tiefer hinab - noch ein Sprudeln und Gurgeln bes Baffers, bann mar ber Berfolger verichwunden.

Der Karrner erreichte das andere Ufer, sprang aus und lief davon wie neu geboren, neu dem Leben wieder geschenkt.

Die Nacht währte lange. Im Lackenhof war keine Nuhe. Uls es morgen ward und der Hahn krähte, suchten sie nach dem Hausherrn. Man fand ihn nicht auf der Insel und nicht drüben im Meierhofe. Die Sonne stand schon hoch, als er unten, wo der Teich in ein Bächlein absloß, ausgestoßen wurde. Das lange schwarze Haar voller Schlamm, der lange rothe Bart voller Schlamm und Schaum, im verglasten Auge keine Gluth mehr — der Haß war ersloschen mit dem Leben.

Das ist die Geschichte von Philippus dem Hasser. Barum sie erzählt worden ist? Aus Borwitz nicht, aus Lust zum Fabuliren nicht. Auf ihrer Stirn deutlich zu lesen steht der Grund. Sie ist erzählt worden dem häßlichen Hasse zu Trotz und der lieben Liebe zu Liebe.



## Marl der Brofe.

Gin Bunberlidjes aus bem Dorfc.

arl Oberbergbreitebner war so groß, daß der Wit seiner Torfgenossen zwei aus ihm machen wollte, einen Langen und einen Dicken. Wäre noch auf einen Dritten etwas übrig geblieben, so hätte ich für einen Klugen gestimmt. Karl's Gehirn war entweder so klein, wie bei einem Huhn, oder so groß, wie bei einem Büffel. Doch hatte er sein Lebtag nie etwas Dummes gesagt, denn er sprach nicht viel, hatte kaum etwas Albernes gedacht, denn er dachte nicht, er handelte bloß. Er hätte aber auch das tollste Zeug schwatzen können, seine Körperstärke war so groß, daß er kaum viel Widerspruch ersahren haben dürfte. Zwei derbe Arme sind eine doppelte Beweisssührung.

Karl war ber Sohn bes Dorfichneibermeisters, hatte bas ehrsame Handwert bes Baters gelernt und ging mit biesem, einem kümmerlich kleinen und hageren Männlein, auf ber Ster um, von Hof zu Hof. Seit sein Karl groß geworden war, konnte bas Meisterlein bie entlegensten Höfe auch zur Binterszeit bei Schnee und Sturm besuchen. "Back

mich, Karl!" sagte er, und Karl nahm ihn auf den Nücken oder unter die Achsel und trug ihn gemächlich bergauf und thalab; doch mußte der kleine Alte dem großen Jungen fort-während den Weg zeigen und ihn auf denselben dahinleiten. Karl konnte nicht Kleider anmessen, nicht zuschneiden, über-haupt selbstständig nichts fertig machen. "Das nähe!" sagte sein Vater, und er nähte es, aber auch um keinen Stich mehr und keinen weniger. "Das bügke!" sagte sein Vater, und wenn er ihm eine lebendige Kate hingehalten, so hätte er sie gebügelt. Wozu das Nähen und wozu das Vügeln? Ich glaube nicht, daß Karl jemals anch nur im Gedanken darnach gefragt hatte. Warum auch?

Aber die Leute schätzten seinen Werth. Wenn irgendwo ein großer Holzblock zu schleifen, ein schwerer Stein zu wälzen oder eine Kohlentracht zu schleppen oder eine andere Last zu bewältigen war, so schlickte man nach dem Schneider. Eines Tages hatte unten in der Engschlucht des Richterbauers Ruh gekalbt. Karl Oberbergbreitebner ward ersucht, daß er hinabgehe und das Kalb den steilen Hang herauftrage. Er nahm einen großen Kohlenkord, stieg in die Schlucht, und brachte das Kalb und die Kuh. Sie wollten nicht auseinander, meinte er, und so habe er sie gleich beide genommen.

Da kam eines Tages eine Stadtherrschaft ins Dorf gefahren, mit der Absicht, ben Hochstandel zu besteigen. Rum war aber ber Hochstandel ein stattlicher Berg und die Dame ber Herschaft eine stattliche Frau, ein Gleich und Gleich, das sich nicht gerne gesellt. Ein alter, magerer Herr und die zwei munteren Töchterlein waren muthig, die stattliche Frau seboch ließ Umfrage halten nach einem Wagen, um auf den Hochstandel zu sahren. Wägen leide der Berg nicht, wurde

ihr gefagt, Maulthiere, Giel ober bergleichen gum Reiten feien auch nicht porhanden, hingegen lebe im Orte ein Schneiber, welcher bie Stelle genannter Bierfüßler recht gern übernehme und die Frau auf ben ichonen Berg tragen wolle. - Ein Schneiber! Die vierfültige Berrichaft rumpfte die Rafe, lien aber boch ben Dann holen. Diefer erichien mit feinem riefigen Rohlenforbe, beffen Boben er mit Reifig bebeckt hatte, jo bag ein gar einladendes Deft marb. 2018 ihm bargethan ward, um was es fich handle, nahm er zuerst ben großen Back mit Egwaaren, legte ihn hinein, bann nahm er ohne Umftande die Dame und bob fie in ben Rorb: nahm bierauf eines ber Fraulein und hob fie in ben Rorb, nahm hernach das andere Fraulein und hob fie in den Rorb. "Co," murmelte er, "jest thut fich's, jest brauch' ich nur noch etwas zum Festfeilen." Nahm auch ben alten Berrn ber und ftedte ihn zu feiner werthen Familie in ben Rorb. Dann pacte er fich bie gange Berapartie auf ben Rucken und ftieg langiam an.

Die beiben Stabtfräulein gehörten zur Gattung ber Bacfsiche, sie fürchteten sich baher gleich anfangs vor bem Niesen und hatten Angst bavor, daß er sie unterwegs ermorben würde. Das Ungethüm zeigte sich jedoch überraschend harmlos, es ging mit dem Rückforde sachte den sonnigen Hang hinan und pflückte Erdbeeren. Ohne mündliche Artigkeiten warf er zwei Erdbeersträußigen hinter sich in den Kord. Die Fräulein verstanden das so, als sollte es für sie eine kleine Aufmerksamkeit sein, sie naschten daher die Beeren von dem Strauß und überlegten Jedes für sich, ob man sich in diesen gewaltigen und doch so netten Mann nicht verlieden könne? Mittlerweile wimmerte die Frau Mann nicht verlieden könne?

Nach brei Stunden waren fie bort, wo es nach allen Seiten abwärts geht, und wo man ftehen muß, wenn man nachträglich will fagen tonnen, wir ftanden zweitaufend Meter hoch über bem Meere. - Rarl Oberbergbreitebner ging immer pormarts, als ob er ohne Saumen in die freien Lufte weiter fteigen ober auf ber anderen Bergfeite wieder hinabgeben wollte. Die Bergpartie im Rorbe mußte ihm ein vierfach bonnerndes Salt! gurufen, bis er ftehen blieb. Also ftellte er ben Rorb auf bas Geftein, Die Infaffen ftiegen mit vieler Umftändlichkeit aus und rieben fich die Beine. Bahrend Rarl gurudblieb beim Rorb, suchte bie Berrichaft ben ichoniften Aussichtspunft, und bas würdige Oberhaupt erklärte bie Fernficht. Sie mare furchtbar hubich, erflarte Frau Mania, während die Fräulein auf Steinbloden fagen und in ihre Tagebücher fritelten, wie das reigend gewesen ware auf bem Hochstandel, ein junger schöner Mann habe fie Alle gufainmen hinaufgetragen, oben hatten fie bann die Ausficht angesehen und einen guten, reichlichen Imbig eingenommen.

Auch Frau Mama erinnerte sich baran, daß es Zeit wäre zum Imbiß, und sie riesen ben Karl, der hinter einer Felswand gelegen war, daß er mit dem Korbe herüberstommen solle. Karl kam mit dem Korbe herüber, aber es war nichts drinnen, als Reisig.

"Bo ist der Pack mit den Speisen?" fragte die Dame. Karl schaute sie mit einigem Befremden an und antwortete: "Der Pack? Der ist nicht mehr."

"Um Gotteswillen, er war ja im Rorbe!"

"3ch habe ihn herausgethan," fagte Rarl.

"Co hole ihn!"

"Er ist halt nicht mehr."

.. Bas ift mit ihm geschehen?"

"Beiter nichts," antwortete Rarl, "aufgegeffen habe ich ihn icon."

"Ungeheuer!" Ein viersacher Schreckenstuf war's, gräßlich genug, daß Karl der Große vor Grauen umfallen konnte; aber er stand. Ganz ruhig und schlicht stand er da und blickte so treuherzig drein, als ob nichts geschehen wäre.

Die Fräulein fielen den Eltern um den Hals und riefen: "Bater! Mutter! Wir muffen Hungers sterben auf biesem Berge!"

Nun war Karl schier verzagt und meinte, er habe nicht gewußt, daß das Effen für die Anderen wäre. Sie sollten aber nur rasch wieder in den Korb steigen, daß er sie hinabbringen könne, bevor sie gang verhungerten.

Na, das war boch flug! Und also ist es auch geschehen. Da die Herrschaft glücklich in das Dorswirthshaus zurücksgekommen war und der Papa den Karl nach dem Trägerslohn fragte, bedeutete der Große, es sei nichts, es zahle sich nicht aus.

Es waren sehr vornehme Leute aus ber Stadt, und so gering waren sie in ihrem Leben nicht geschätzt worden, als von diesem Schneider.

Wenn Karl sechs Tage lang bei der Nadel gesessen war, wußte er am Samstag nicht mehr, wohin mit seiner Kraft. Da siel es ihm ein, daß es eine ganz gute Erholung sein müsse, wenn er am Sonntag Steine auf den hohen Standel tragen würde. Die Steine waren vom Berge ja herabgekollert, weshalb sollten sie nicht wieder hinausgetragen werden? Als er jedoch mit seiner Ladung zu den Almen hinausgekommen war, brach der Kohlenkord, und die Steine kollerten wieder thalwärts. Als sie in hohen Sätzen dahinsausten und bei ihrem Aussallen tief in den Boden schlugen, daß hier Sand

emporsprang, bort Funken aufstoben, erscholl ein heller Schrei. Karl blickte hin und sah eine kleine Sennerin, die Grassichnitt. Das Dirnlein war so niedlich und zart, daß die Arbeit nur mit Mühe und Anstrengung von statten ging. Nun geschah es, daß Karl zu ihm hintrat, aber nicht um die Kleine in den Sack zu stecken, sondern um unter Stottern und Mühen zu fragen, ob sie sein Schatz sein wolle?

Das Dirnlein antwortete natürlich, bag er ihr für Einen zu viel fei, und bag fie Zwei nicht brauche.

Alls sic hernach in die Sennhütte ging, schlich ihr der Große trothdem nach. Aber als er zur Thür kam, da plagte es. Diese war nicht allein viel zu niedrig, sondern auch viel zu schmal; er wand sich zwar hinein, aber die Thürpsosten ächzten. Drinnen stand er mit tiefgebeugtem Haupte vor der Kleinen, denn aufrecht stehend hätte sein Kopf durch die morschen Bodenbretter ein Loch gebohrt hinaus in den Dachraum, wo das Heu war. Also in demüthiger Haltung fragte er sie noch einmal, und sie antwortete ihm spottweise, ein Schneider sei ihr zu windig.

Karl setzte sich ruhig auf einen Schemel, da knickte dieser ein, mit zwei Füßen zugleich, und Karl der Große lag mit gefrümmten Beinen ungefüg auf der Erde. Die Sennerin war ein gescheites Dirnsein und dachte: Die schwersten Baumstämme können ihm nichts anhaben, und ein armseliges Fußschemlein bringt ihn zum Falle. So steht es mit diesen starken Wännern. — Sie soppte ihn weiter, da meinte er lächelnd, er würde ihr noch einmal etwas Schlimmes anthun, wenn sie so arg gegen ihn wäre.

"Hascherlein, was fannst benn Du mir anthun?" fragte bie Kleine ben Großen.

"Ich?" sagte er, "dieweilen Du einmal auf der Wiese bist, trag' ich Dir Deine Hütten bavon. Christel, was thust benn nachher, he?!"

"Ja," rief sie, "nachher lauf' ich Dir mit einer Brennessel nach, bis Du die Hütten fallen laßt!"

Karl ichwieg. Bor Brenneffeln hatte er immer Grauen empfunden und er beschloß, bas Dirnlein nicht mehr zu reigen.

"Nein, ich thu' Dir nichts," sagte er gutmuthig, "mich frankt es recht, daß Du mich nicht magst, aber thun thu' ich Dir beswegen boch nichts."

"Da bift Du wohl brav," antwortete sie, "und hat auch der Elephant zur Mücke gesagt, die lustig in den Lüsten summt: Mückein, fürcht' Dich nit, ich thu' Dir nichts. — Bist wohl brav. Karl!"

"Sie hat gesagt, ich bin brav. So mag sie mich ja." — Mit biesem tröstlichen und wirklich logischen Gebankenanklug stieg er vom Berge herab.

Als das Gerede umging, der Schneider Karl wolle heiraten, rief sein Bater, das Meisterlein: "Wie kann benn der heiraten! Kann ja kein Weib ernähren."

"Wer eins ertragen kann, wird auch eins ernähren tönnen," antwortete ber Pfarrer, welchem Heiraten, Rindsstaufen und Todesfälle stets willfommen sein burften.

"Er kann nichts als tragen, ziehen und schieben," gestand ber Bater.

Hierauf ein Bauer: "Das ist ja genug. Kann mein Ochse auch nit mehr und baut mir boch ben Acker an. Halt geseitet muß er werben."

Wie? Der Karl Oberbergbreitebner will sich beweiben? Da wollen wir ben baumstarten Kerl doch besser nugen. Soldat werden! sagt die Militärbehörde, Baterland vertheibigen! sagt sie. In das Feld marschiren! sagt sie. Der Recke hebt an zu zagen. Im Felde thun sie ja schießen und stechen! Ist es nicht so? Thun sie im Felde nicht schießen und stechen? Und wir sind ja in einer viel größeren Gefahr, als jeder Andere, weil wir, hoch und breit gewachsen, sehr leicht zu tressen sind. — Und da sage man noch einmal, daß Karl nicht tiefsinnig denken könne!

Drei Wochen war er bei den Soldaten, als endlich der Hauptmann laut ward: "Mit diesem Lümmel ist ja nichts anzusangen! Er hat in feiner Montur Platz und beim Exercieren! Gott, beim Exercieren ist er viel zu stabil. Wo er steht, da steht er, und es bedarf vieler Kraft und Strategie, um ihn in Bewegung zu setzen. Marschirt er, so marschirt er und sindet nicht leicht einen hinreichenden Grund, um nach rechts oder links kehrt zu machen, oder gar stehen zu bleiben. Wenn sich der alte Hertuse einmal pensioniren läßt, so mag der Karl Oberbergbreitebner angestellt werden zum Weltsugeltragen — bei den Soldaten können wir ihn nicht brauchen."

Nun fam Karl wieder heim und flagte es feiner fleinen Sennerin: "Sie fagen, fie könnten mich nicht brauchen."

"Das will ich boch sehen!" rief die Kleine, "spute Dich zum Pfarrer und sag', ich wollt' Dich heiraten in vierzehn Tagen. Marsch!"

Die Leute schüttelten ben Kopf, und warum sollten sie es nicht, es war ja der Jhrige, und nicht der des kleinen Almdirndels, in welchem besondere Pläne webten. Wer pachtete denn das Straßenhäusel am Fuße des Sattelberges? Die kleine Christel pachtete. Wer vertröstete den Eigenthümer mit dem Pachte auf das nächste Jahr, dis man sich mit dem Vorspannsuhrwerk Geld verdient haben würde? Die

kleine Christel vertröstete. Und wer hatte kein Pferd und keinen Ochsen, als er Vorspann leisten sollte über den Sattelsberg? Die kleine Christel hatte nicht. Wer aber spannte der Kohlens und der Roheisensuhr und dem schweren Reisewagen den jungen Chemann vor über den Sattelberg? Die kleine Christel spannte vor. Jawohl, die kleine Frau Oberbergbreitebner spannte den jungen Oberbergbreitebner vor, und dieser zog im Vereine mit Pferden und Ochsen tapfer au; die Pferde und Ochsen waren höchst verwundert, einen zweibeinigen Genossen an ihrem Gespann zu sehen, und sie mußten sich sehr zusammensnehmen, um von ihm nicht beschämt zu werden.

Die Löhnung, welche Klein Chriftel für folde Borspann einzog, berechnete fie auf eine Pferdefraft, und fie begegnete bauit keinem Widerspruche.

Hatte sie den Karl zu Hause, so hegte und pflegte sie ihn mit allem Nothwendigen, damit er gesund und stark bliebe. Er war ihr Capital, und Karl fühlte sich sehr gesoden, nun eine seiner Natur entsprechende Thätigkeit gesunden zu haben. Christel miethete auch einen Acker, und da konnte man sehen, wie sie hinten am Pfluge dreinging, ihn führte und das Juggespann mit Hi und Hott leitete. Das Zugsgespann war ihr Karl.

Also ging es nun in Eintracht und gemeinnütziger Wirsamkeit voran. Da geschah etwas Unerwartetes. Zwischen dem Heimatsdorse des Karl Oberbergbreitebner, welches Lehbach hieß, und dem Nachbarsorte Standelegg war ein Streit ausgebrochen. Es lag nämlich zwischen diesen Orten die kleine Gemeinde Hüttel, deren Insassen, sehendige Lehbacher und todte Standelegger" waren. Mit ihren Kirchengängen, Hochzeiten, Tausen, Geschäften n. s. w. kamen sie nämlich nach Lehbach herüber, ihre Leichen gehörten jedoch

auf ben Rirdhof bes fleinen und näher gelegenen Stanbelegg. MIS burch die Gemeinde-Autonomie die Dorfer gum Gebrauche ihrer Bernunft famen, fagten die Stanbelegger: Wenn Die Büttler lebendigerweise nach Lehbach neigen, fo brauchen wir fie auch tobterweise nicht. Mit ben Behörben ließ fich nichts anfangen, biefe fagten, es habe zu bleiben, wie es bisher gewesen, und fo faben die beiben Ortschaften, fie muften bie Ungelegenheit unter fich entscheiben. Dit Schreien und Streiten ging es nicht, bas hatten fie ichon erfahren: alfo ichlug ein fluger Ropf por, Lehbach und Standelegg follten burch Rrieg entscheiben, wie Deutschland und Frankreich entschieden hatten, nämlich tapfer miteinander raufen, und ber Starfere fei ber Sieger. Aber nicht etwa fo bumm, wie es die Reiche machten, wo gange Bolter aneinanderprallten und fich gegenfeitig burch Morb und Brand fdredbar zugrunde richteten, fondern vielmehr fo, daß jedes der beiben Dorfer einen Dlann auf ben Rampfplat ichice. Die beiben hatten miteinander ohne Waffe, nur mit ihren natürlichen Gliebern und forperlichen Rahigfeiten zu ringen, und ber zuerft falle, beffen Gemeinde fei die befiegte.

Das wurde abgemacht. Also hielt die Dorfgemeinde Lehbach Umschau nach ihrem stärksten Manne, und natürlich fiel die Wahl auf Karl den Großen.

"Ja, ja," sagte dieser, "wenn Ihr wollt, ich thu's schon. Will schon raufen." That aber weiter nichts besgleichen, als ob die Wahl ihn freue oder aufrege, und ganz gleichmüthig trottete er an dem bestimmten Tage auf den Kampfplatz. Siegte Karl, so gab es in der Zwischengemeinde Hüttel wie disher lebendige Lehbacher und todte Standelegger. Siegte der von Standelegg gesandte Streiter, so sollte Hüttel fürderhin auch bei lebendigem Leibe, mit seinen Kirchgängen,

Hochzeiten, Kindstausen und Geschäften ben Standeleggern zu Eigen sein. Der Standelegger Kämpser war ein ganz gesüger, rühriger Tischlergeselle, mit dem ein Karl Oberbergbreitebner Fangball spielt. Aber bevor die hellen Hausen der Zuschauer und Zeugen sich noch recht versammelt hatten, lag der Karl schon im Sande, der Tischlergeselle saß sestgammert auf seiner nuchtigen Brust und zündete sich eine Pfeise an.

Der Karl blieb ganz ruhig liegen und horchte gelassen bem Geschrei ber Menge, die ihn verlachte und den Gegner bejubelte. Erst als Klein Christel kam, ward es anders mit ihm. Todtenblaß im Gesichte, ganz leise flüsternd befahl sie, daß er ausstehe. Also begann er mit Händen und Füßen Unstalten zu tressen, daß er sich erhebe, und schon nach drei Minuten war es so weit, daß die Kleine den Großen vor sich hertreiben konnte gegen das Straßenhäusel. Die lebendigen Hütteler waren für Lehbach verspielt, alle Schmach entlud sich über das arme Straßenhäusel und es schien kein Mittel mehr zu geben, die Ehre des Großen wieder herzustellen.

Da kam ein schwerer Winter. Der Schnee lag mannshoch in der Gegend und alle Wege waren geschlossen. Seitdem die lustigen Hütteler nicht mehr nach Lehbach kamen, ging es hier recht langweilig zu und man tröstete sich nur mit dem Gedanken, daß sie bei dem großen Schnee auch nicht nach Standelegg gehen könnten; sie waren eingemauert in ihrem Dorse Hüttel. Es nahten die Faschingstage. Zu dieser Zeit sagte eines Tages Klein Christel zu ihrem Großen: "Karl, mach Dich auf und geh hinüber nach Hüttel. Geh heute hinüber und morgen wieder zurück."

Rarl fragte nicht warum; er verzehrte eine weite Schuffel Beibenbrei, bann ging er nach Hutel. Der Schnee reichte ihm bis an die Bruft, ber Karl schob sich langsam voran

und hinter ihm war eine tiefe breite Furche. Am nächsten Tage tam er wieder zurück, und hinter ihm her zog eine lange Reihe faschingslustiger Hütteler, Männlein und Weiblein, die bei dem frischgetretenen Pfad nach Lehbach eilten, um im Wirthshause zu tanzen, zu essen, zu trinken und beim Kaufmann Lebensmittel einzukausen.

Nun erst merkten die Leute von Lehbach, was Karl der Große als Schneepflug bedeutete, und als solchen mietheten sie ihn von Klein Christel, so oft im Winter die Psade verschneit waren zwischen Lehbach und Hittel. Also gewöhnten die Hütteler sich neuerdings an Lehbach, sie waren wieder "lebendige Lehbacher und todte Standelegger."

Klein Christel konnte sich wieder freuen an ihrem Karl; ihr Unsehen und der Wohlstand ihres Hauses wuchs. Sie wäre in der Lage gewesen, eine junge Familie zu ernähren, allein diese war nicht da und kam nicht, und es ist jammerschade, daß weder die kleine, fleißige und kluge Christel, noch der große Karl fortgepflanzt werden. Die Zukunst könnte Beide brauchen, und zwar zusammen vermählt; mit Klugheit allein, oder mit Kraft allein läßt sich doch nicht viel machen.



### Ehre.

Gine Gefdichte aus unferen Tagen.

err Kreisrichter, ich bitte auf ein Wort!"
"Nun, nun, lieber Herr Seelader, was bringen Sie mir benn noch fo fpat?"

"Auf ein Wort!"

"Und fo aufgeregt?"

"Es ist etwas Wichtiges. Sie werden erstaunen, Herr Kreisrichter. Ich muß bitten, daß Sie mich festnehmen lassen!"
"Aber, Seelader! Solche Späße!"

"Es ist kein Spaß. Bei Gott nicht. Sie muffen mich einsperren. Sogleich! Ich habe einen Freund ermorbet. Den Johann Hallsteiner. Den Sohn ber alten Hallsteiner, Die hente gestorben ist."

"Was? den Johann Hallsteiner haben Sie ermordet? Aber lieber Freund, was fehlt Ihnen denn? Der Johann Hallsteiner ist ja schon seit Rahren todt."

"Ich habe ihn erschoffen. Ich werbe alles beweisen. Ich zeige es jest an. Es ift die Zeit gekommen. Herr Richter, Sie haben einen Schuldigen por fich. Ginen Mörber!"

Run war ber Kreisrichter in ber That erschrocken, benn ber junge Mann sah in biesem Augenblicke wirklich aus wie ein Mörber. Ganz verstört, blaß, wirr. Der Richter klingelte und befahl bem eintretenden Diener: "Schnell zum Doctor Grobbach. Er soll sofort kommen!"

"O nein, Herr Nichter," sagte Seelaber, "frank bin ich nicht. Ich bin ja ruhig, sehen Sie mich nur an, es ist die Bahrheit, was ich sage."

"So kommen Sie," sprach ber Kreisrichter freundlich und suchte ben jungen Mann am Arm zu nehmen. "Ich werbe Sie in Ihre Wohnung begleiten."

"Sie sind immer gut gewesen gegen mich und sind es auch jetzt," sagte Seelader. "Aber es ist anders geworden. Ich darf nichts mehr annehmen. Ich werde diese Nacht noch in meinem Zimmer zubringen, wenn Sie mich nicht in den Arrest thun wollen, morgen jedoch zum Landesgericht gehen. Der Berantwortung wegen sollten Sie mich aber sogleich da behalten. Es wäre besser, herr Kreisrichter!"

Unter warmem Zureden brachte dieser ben jungen, aufgeregten Menschen in sein Dachzimmerchen, empfahl ihn angelegentlich der Miethfrau und schiefte ben Arzt.

Dann eilte er nach Saufe.

"Denkt Euch, Kinder!" fagte ber Kreisrichter bei bem Abendessen zu seiner Familie, "mein Amtsschreiber, ber Seeslader, ift erkrankt."

Die älteste Tochter, Fraulein Ludmilla, horchte auf.

"Und das schwer, unheimlich erfrankt," fuhr der Richter fort. "Ein Gehirnleiden. Ich muß nur erst zu Doctor Grohbach schicken, was er an ihm gefunden hat. Kommt der Arme heute Abends — eben erst vorhin — zu mir und bittet mich in höchst ausgeregter Weise, ich solle Chre. 353

ihn festnehmen laffen, er habe seinen Freund Hallsteiner erichoffen."

Fraulein Ludmilla legte Meffer und Gabel meg.

Die Frau Richterin sagte: "Du scherzest boch, Mann!"
"Ich weiß wohl, daß der Selbstmord seines Freundes
ihm nahegegangen ist damals," sagte der Richter, "aber
nach Jahren — es mag ja fünf oder sechs Jahre seit jener Geschichte mit dem Hallsteiner her sein — könne doch, meint
man, aus diesem Grunde eine Gehirnstörung nicht mehr zum
Ausbruche kommen. — Wie war das nur gleich, damals?"

"Der Postbeamte Johann Hallsteiner," sagte nun bie Frau, "hatte — so viel ich mich erinnern kann — sich eine Beruntreuung zu Schulden kommen lassen und in dem Augenblick, als man ihn festnehmen wollte, sich eine Kugel durch ben Kops gejagt."

"Richtig, und ich entsinne mich, wie sein Freund Seeslader, der war damals noch Student, am Grabe des Bersschartten einen lauten Schwur gethan haben soll, die Ehre des Freundes zu retten, seinen Tod zu sühnen, oder so etwas."

"Dann haft Du ihm ja gur kleinen Stelle verholfen, bie er heute noch einnimmt."

"Er wird bemnächst avanciren. Einen fleißigeren und gemissenhafteren Schreiber habe ich nie gehabt. Dazu ein stiller, eingezogener Mensch, bescheiben und liebenswürdig —"

Fräulein Ludmilla's Wangen blühten wie Rosen im Mai.

"Als Student soll er's ja flott getrieben haben, bis die kleine Erbschaft seiner Eltern bahin war," bemerkte die Frau Kreisrichterin. "Wan glaubt nicht, wie vortheilhaft ein Wensch sich ändern kann, wenn er in das Geleise der Arbeit kommt. Und rührend war es, wie er die armen Eltern seines unglücklichen Freundes unterstützte, sich selbst alles versagte, um von seinem geringen Gehalte die siechen, verlassenen alten Menschen zu versorgen. Als vor einigen Monaten der alte Hallsteiner starb und heute die Frau, habe ich mir gedacht: Jett wird der gute Seelader auch aufathmen können und seinen Gehalt für sich selber anwenden."

"Es muß ihn boch ber Tob ber alten Frau so sehr erschüttert haben," meinte ber Kreisrichter.

"Wahrlich, ein leiblicher Sohn kann nicht besser, nicht liebreicher gegen seine Eltern sein, als ber Amtsschreiber es gegen die alten Hallsteiner-Leute gewesen. Nur fällt mir jetzt ein Wort auf, das er vor einigen Tagen, als er bei uns speiste, gesagt hat. Als er hörte, daß das Besinden der Frau Hallsteiner sich verschlimmert hatte, sprach er plötzlich: Mir scheint, nun werde ich bald Feierabend bekommen."

"Am Ende ist boch etwas bahinter," meinte ber Richter und begann, dieweilen er seine Pfeise stopfte und in Brand steckte, über mancherlei nachzusinnen.

Und also hatten sie zusammen sich über den jungen Mann unterhalten, der sich als Mörder gestellt hatte. Fräulein Ludmilla war völlig still dagesessen und allmählich auch recht blaß geworden. Sie hatte sich scheinbar in ihre Häfelarbeit vertieft. Auf einmal stand sie auf und ging rasch zur Thür hinaus.

Die Frau seufzte. Der Nichter sagte: "Morgen Früh sogleich will ich die Geschichte untersuchen. Um Ende ist boch etwas bahinter."

\* \*

Die Nacht war schlaflos vergangen. Max Seelaber hatte fich sammt seinen Kleibern ins Bett gelegt. Seine

Chre. 355

paar Sachen hatte er schon gestern in einen Sack gethan und sie nicht mehr ausgepackt. Nur eine kleine Photographie war aus der Tasche hervorgeholt und auf das Tischen neben seinem Lager gestellt worden. Ein lieblicher Mädchentops, das Original haben wir schon gesehen.

Bur Stunde, als der Kreisrichter im Amte zu erscheinen pflegte, ging der junge Mann hin zu ihm und sagte: "Da Sie mir mein Recht vorenthalten wollen, so reise ich jett zum Landesgericht, daß ich um Strafe bitte, theurer Herr! Vor Ihre Familie darf ich nicht mehr treten. Ich danke Allen für alles Gute, ich sage Ihnen Lebewohl. Verzeihen —"

Er ftodte.

"Jetzt lasse ich Sie aber nicht mehr fort, lieber Seelaber," sprach der Richter, "daß bei Ihnen etwas nicht richtig ist, sehe ich nun. Setzen Sie sich zu mir und erzählen Sie mir ruhig das Anliegen, welches Sie drückt."

"Ich danke Ihnen. Aber Beichte und Freundeszuspruch tönnen mir nicht viel nüten. Es wird besser sein, wenn auch Ihre Herren Abjuncten anwesend sind. Und ber Arzt, damit sichergestellt wird, daß ich nicht geistestrank bin."

"Sie wollen also ein förmliches Berhör. Gut, es foll geicheben."

Rach wenigen Minuten ftand ber junge Mann vor bem Gerichte, und nach einigen einleitenden Vorfragen begann er aljo zu fprechen:

"Meine Eltern waren Gewerbsleute in N., sie wollten, nachdem ich das Gymnasium absolvirt, auch mich für ihren Stand abrichten. Als sie starben, war ich frei und benutzte die Erbschaft, um in die Stadt zu gehen und zu studiren. Nicht so sehr wissenschungebundenen Studentenleben plangte es mir. Und ein solches 23\*

356 Etre.

habe ich geführt, fünf Jahre lang. Die Commerfe, die Rneipen, bie Mensuren und bergleichen machten mir viel Span, ia nahmen mein ganges Wefen in Anspruch. Für einen wirtlichen Gewinn hielt ich das Bewußtsein und das Sochhalten ber Ehre, wie folches außer bei ben Solbaten und Studenten in feinem Stande eigentlich entschieden und leidenschaftlich genug gepflegt wird. Ich will mich weiter barüber nicht auslaffen, es ift etwas Schones, wenn ein junger Menich feine Chre höher werthet, als alles auf ber Belt. Schon im zweiten Rahre meiner Studentenschaft hatte ich einen Collegen aus ber hiefigen Stadt fennen und achten gelernt. und bald entwickelte fich zwischen uns eine innige Freundschaft. Er mar ber Sohn armer Eltern, mußte freilich mehr ans Lernen benten, als ans Burichenleben, und einer Stellung gutrachten, in welcher er fich und feine Eltern ernähren fonnte. Das hinderte ben mackeren Johannes nicht, Die Studentenideale zu hegen und zu pflegen, und besonders die Burichenehre ging ihm über alles. Auf mehreren Mensuren bewies er feinen Duth, und in einem Duelle trat er für die beleidigte Ehre eines Freundes ein. Diefer Freund mar ich. Es handelte fich um nichts weiter, als um einen boshaften Spott, ben ein mir miggefinnter Buriche in meiner Abwesens heit mir angethan. Johannes forberte ihn auf Biftolen. Um gerriffenen Rinnbaden trug er zeitlebens ein Merfmal feiner tapferen Freundschaft. Natürlich ichloß uns biefer Sandel noch enger und ungertrennlicher aneinander und ich fcmor ihm, über feine Ehre ebenfo zu machen, als er über die meinige gewacht und als ich über meine eigene machen fann. Und follten wir bom Schicffal einmal voneinander getrennt werben, und follten wir in mas immer für eine Lage verfett werben, unsere gegenseitige Ehre wollten wir behüten wie

Chre. 357

unfer Leben, ja unendlichmal muthiger und glühender, als unfer Leben. - Bas fonft an Studentenangelegenheiten, Ehrensachen und Freundschaftsbeweisen war, tann übergangen werden. Ich weiß, mas hier zu erzählen ift. Johannes hatte feine Studien vollendet und erhielt eine Anftellung als Boftbeamter. Tropbem brach er nicht mit ben luftigen Rreisen, in welchen er fich früher bewegte, ja, er erschloß fich noch neue. Man hielt ihn auch fest in benselben, benn er mar ein heiterer, angenehmer Gesellschafter, und nach den langweiligen und verautwortlichen Stunden in der Amtsftube hatte er Berftreuung nothiger als je. Es gab fleine Gelage mit Minneichergen, mit Glücksfpiel und anderen Luftbarkeiten. Wir bewohnten zusammen ein Rimmer und es fiel mir auf. baß er häufig in fväter Racht nach Saufe tam. Ginmal habe ich ihm etwas barüber gefagt, er antwortete, baf meber feine Berufs- noch feine Rindespflichten barunter Schaden litten, wie ich auch thatfächlich nie eine Rlage über ihn hörte und wie ich auch wußte, baß feine alten mühfeligen Eltern, bie bamals auf bem Lande lebten, in ihrem Johannes ben Ernährer und Beichüter anbeteten. Alfo ging es eine Beile, und ploglich mar bas Berhangniß ba."

Seelader unterbrach sich und trocinete mit dem Taschenstuche seine Stirn.

Nach einer Beile fagte ber Richter: "Nun, ergählen Sie weiter."

"Schon seit einiger Zeit hatte ich bemerkt," so fuhr ber junge Mann fort zu sprechen, "dass mein Freund Johannes einen kleinen, scharfgelabenen Revolver bei sich trug. — Wozu denn so etwas? fragte ich ihn einmal. — Man kann nicht wissen, antwortete er, ob man nicht plötzlich in die Lage kommt, seine Ehre zu retten. — Das war mir dunkel.

Ich hielt es im Scherze gesprochen und bachte: er hat amtlich mit Gelbsachen zu thun, es kann ja eine Wasse vorgeschrieben sein. Im Ganzen gesiel mir aber an Johannes etwas nicht mehr so recht, und ich konnte mir doch keine Nechenschaft darüber geben, was eigentlich an ihm unangenehm, oder vielmehr unheimlich war. Bei Allen, die ihn kannten, stand er in hoher Achtung und von Jedem, der mit ihm umging, ward er geschätzt als guter Kamerad. — Und nun kam diese Nacht."

"Bunfchen Sie vielleicht ein Glas Baffer?" unterbrach einer ber Adjuncten ben Ergähler, weil biefer erregt zu fein schien.

"3d weiß wohl, was ich thue," fuhr Seelader fort. "Mit bem, was ich jest zu bekennen habe, vernichte ich mich. Und das will ich auch, barum ftehe ich ba. - Gie feben, ich bin nicht aufgeregt, bin meiner Ginne vollfommen machtig und es wird fich leicht weisen, bag iebes Wort, was ich ipreche, richtig ift, Go etwas merkt man fich gang genau. -Es mar in ber Nacht vom elften bis zwölften Februar 1885. Johannes war wieder fpat nach Saufe gefommen und ichlief fehr fest. Ich ichlief nicht jo fest und hörte es fogleich, wie Jemand an unfere Thur flopfte. Da es wiederholt pochte, jo ftand ich auf, nachzusehen, mas es gabe. Bor ber Thur ftand ber Sausherr in flüchtig übergeworfenem Mantel und theilte mir flufternd mit, daß er Auftrag habe, ben Berrn Johannes Ballfteiner zu weden. Es fcheine etwas Bejonderes bran gu fein, im Borjaal fei ein Berichtsbeamter und auf der Treppe ftunden zwei Gendarmen. - Faft zu Tobe erichraf ich und bann bachte ich: Bas erichricift Du benn? Gin Brrthum liegt vor, ben wollen wir gleich aufflären. Doch als ich braugen mit bem

Berichtsbeamten redete und ben Berhaftsbefehl fah, gab's feine Ausflucht mehr und ich machte mich erbotig, ben Gesuchten zu weden und vorzubereiten, ohne daß mir auch nur eine Uhnung bammerte, um mas es fich handeln fonne. Ihn im Schlafe überfallen, bas murben fie boch nicht wollen. MIs der Beamte vom Hausherrn fich die Berficherung geben ließ, daß die Fenfter unferes Zimmers vergittert waren und auch fonft eine Döglichfeit bes Entfommens nicht bentbar fei, durfte ich ins Bimmer gurudtreten. Die Thure hinter mir leate ich ins Schloff, gundete Licht an und wedte ben Freund. - Johannes, jagte ich, Du follft aufftehen, es fragt Jemand nach Dir. Er mar fonft Reiner von Denen, die fich ichnell aus bem Schlafe aufzuraffen vermogen, aber jett ichient er empor, und wie ich ihm die Art bes nächtlichen Befuches andeute, wird er todtenblaß. - Johannes, um bes himmelswillen, mas ift bas? frage ich. - Du fiehit es ja, antwortet er gang heifer. Bierauf fturgt er in ben Winkel hinter meinen Schrant, reißt etwas aus ber Tafche feines Roces, tauert fich nieber, wimmert, wehrt mit ber Sand mich, ben Bingueilenden, ab und ichleudert endlich ben Revolver von fich. 3ch hebe bie Waffe auf und fage heftig: Bas haft Du gethan? - Er fällt mir um ben Sals: Silf mir, Freund, es ift alles aus. Schulben, Spielichulben. Meine Chre! Die Chre mußte ich retten. Gelb unterschlagen. - Ohnmächtig muß ich geworben sein in bemfelben Mugenblicke, benn als ich mich finde, ift er angezogen und macht fich bereit. Un der Thur pocht es ungeduldig. - Noch einen Mugenblick, bitte ich! ift mein Ruf, bann gum Freunde: Johannes, fo gehft Du nicht fort. In biefer Begleitung nicht! - Dann rette mich, fagt er und blidt hilfesuchend um fich. - Du haft in Deinem Umte Gelb veruntreut? 360 Chre.

fage ich und es focht in mir, wild, rafend wild ein unbeschreiblicher Aufruhr, ba, bas ift Deine Rettung! und brude ihm ben Revolver in die Sand, Er ichaubert gurud und lacht hohl auf: bas habe ich ja auch fo gemeint. Seit einem Jahr trage ich ihn bei mir in ber Taiche. Wenn's jum äußerften fommt, einen Fingerbruck. Und jest, jest fehlt mir ber Muth! Dh. gertritt mich, Die feige Beftie, iveie mich an! Auf ben Schuff habe ich gerechnet, für ben ichlimmften Fall, mitten in Luft und Freuden habe ich auf den Schuß gerechnet, und jest fehlt mir bagu ber Muth! haft Du ein foldes Scheufal ichon gefeben? - Als er fo ruft, mir geht's burch Mart und Bein. Schred, Born, Mitleid grabt in mir. Ich preffe feine Rauft gusammen, baß ihm die Waffe nicht entfallen fann. Bebend an allen Gliebern, ichluchzend bitte ich ihn: Freund, geliebter, einziger Freund, verlaffe Dich felber nicht zu biefer Stunde. Guhne Deine Schuld, rette Deine Ehre, ich beschwöre Dich! Du fannft nicht mehr weiterleben, Du fannft nicht, Johannes, Du bift ehrlos, verflucht, verloren! Rette Dich! Nur einen Funten Wille, nur einen Funten! Schließe bie Augen, bente nichts, bente, es ift ein Traum, brude los! Du mußt, Johannes, Du mußt! - 3d fann nicht! ftohnt er. D Gott, ich fann nicht, ich fann nicht! - Draufen machen fie bereits Unftalt bie Thur einzubrechen. Mein einziger, mein liebster Mensch! flehe ich, bei Allem, mas uns heilig war auf biefer Welt, lag Dich nicht forttreiben wie einen gemeinen Dieb. Dach ein Ende! Ich aminge Dich! - Er will ben Revolver auf ben Boben fallen laffen, ich brude ihn gurud in feine Sand, will die Mündung gegen ihn wenden, seinen Finger frummen auf ben Sahn - wir ringen, bie Thur fracht unter bem Bmangeifen. Wir ringen heiß, ba fnallt ber Schuf, und

Johannes finft zu Boben. - Die Ehre ift gerettet! 3ch habe mein Wort gehalten! bas ift mein Gedanke, benn ich - ich habe losgedrückt! Ich habe ihn erschoffen. Die Rugel brang unter bem Riefer hinein nabe an ber Narbe, die er bei jenem Duell meinetwegen bavongetragen. Raum es geichehen ift, fturgen fie gur gertrummerten Thur herein. -Bu fpat, fage ich, er hat fich erichoffen! Ich habe vergebens mit ihm gerungen um ben Revolver. - Dann haben fie ihn in die Todtenkammer getragen. — Und ich, wie ich allein bin und vor mir die Blutlache febe, da schreit es plötlich in mir: Bas haft Du gethan? ber Ehre wegen ein Mörder, ein Lugner geworden! Welcher Ehre megen! Sage, perdammter Bicht, mas entehrt benn? Entehrt bas Stehlen anvertrauter Gelber, ober entehrt erft ber Genbarm? Nicht mas Dein Gewiffen fagt, ift die Sauptfache, fondern mas die Leute fagen! Bon folder Art ift die "Chre", ber Du bisher alles geopfert haft, Deine Beit, Dein Studium, Deine Begeisterung, Deinen Freund, Deine Seele. - Alfo rief es in mir, aber biefer Chrbegriff, biefer verfluchte Chrgeiz war noch nicht tobt in mir, er rang mit meinem Gewiffen, wie ich borber mit bem Freunde gerungen. Du mußt Dich als feinen Mörber nennen und Deine Strafe leiben, mahnte bas Gewiffen. - D Schande! Schande! rief ber Chrgeig, ein Meuchelmörder, ein Lugner, ein Schurte zu fein! - Sollische Bein litt ich in jenen Tagen. Dann ward mein Freund von Brofessoren gerschnitten, daß sie die Ursache feiner That fänden. In einer Anwandlung von Beiftesverwirrung, fagten fie. Dann ward mein Freund hinausgetragen hinter bas Lazareth und unter ber Mauer eingescharrt. Als ich seine alten, nun gang verlaffenen Eltern fah, und wie die Mutter an feiner Grube ohnmächtig zusammensant und fein Bater

362 Ebre.

an ber Rrude und mit ichneeweißem Saar fast ftumpffinnia auf ben Sarg ftarrte, ba mußte ich, was ju thun mar. Gin Ausgleich wurde geschloffen zwischen meinem Ehrbegriff und meinem Gewiffen. Bur Stunde faßte ich ben Entichluß, mich nicht angugeigen, fondern mein Leben und Streben Denen gu widmen, welchen ich ben einzigen Sohn geraubt habe. Und erft wenn fie gestorben sein werden und meiner nicht mehr bedürfen, dann will ich hingehen und mich bem Gerichte stellen. Aljo schwur ich es, und bas auszuführen war nun meine Chrenfache. Es war das eine andere Chre und ein anderer Chraeig, mein Gewiffen war bamit einverstanden. Dein fleines Bermögen mar erichopft, ben letten Reft ichidte ich ben Eltern meines Freundes. Dhne mein Studium vollendet zu haben, trachtete ich nach einer Stellung, um Brot gu erwerben. Endlich befam ich die Schreiberftelle hier beim Rreisgerichtsamte, und da ich nebenbei in freien Stunden jungeren Schulern Unterricht gab, fo ward es mir möglich, außer für meine personlichen Bedürfniffe, die ja nicht groß find, für bas Greifenpaar ju forgen. Unerträglich mar es mir, wenn ich gelobt murbe besmegen, daß meine Treue jum unglücklichen Freunde fo groß mare. Es war, als ob man einen am Galgen Baumelnden lobte, daß er es fo hoch gebracht habe. - Seine Eltern felbft lebten ftumpffinnig und freudlos bahin und nahmen bas, was ich ihnen geben fonnte, wie der Bettler ein Almojen nimmt, als bas, mas es ja auch ist, als etwas Selbstverftändliches. Mein Gewiffen mar nie zur Ruhe gefommen und nur wenn ich barbte, um ben alten Leuten um fo mehr schicken zu können, murbe es für ben Augenblick milber gestimmt. Troft gab mir ber Simmel auch an guten Menschen, die er mich finden ließ, und es waren Unzeichen vorhanden, daß ich einmal glücklich,

sehr glücklich werden könnte. Aber ich durfte das Glück nicht annehmen. Es war Ehrensache, ich durfte es nicht annehmen. So unausstehlich, so häßlich war ich mir geworden, daß ich willig die Buße trug, um mich mit mir zu versöhnen, um mich einst selbst wieder achten zu können. Nach fremder Achtung, nach fremder Leute Weinung über mich hörte ich nicht mehr aus, für solche Ehre bin ich unempfindlich gesworden. — Das alles sage ich zu meiner Bertheidigung, damit man sehe, wie es mir Ernst war. — Nun sind die zwei alten Leute gestorben. Ich habe keine Berpflichtung mehr. Und nun ist es an der Zeit, meine That einzubekennen und mich dem Urtheile der Gerechtigkeit zu übergeben."

Mar Seelader fchwieg.

Die Richter blickten einander an. Ein solcher Fall war ihnen noch nicht vorgekommen. Zum Glücke brauchten sie darüber nicht abzuurtheilen. Feucht waren des alten Kreiserichters Augen, als er ausstand, dem jungen, jeht auf seinem Plate schier zusammengeknickten Menschen die Hand auf die Uchsel legte und sprach: "Haben Sie noch etwas zu bestellen, so thun Sie es. Ich will dann mit Ihnen zum Landesegerichte fahren. Ihre Geschichte gehört vor die Geschwornen."

Also hatte Einer aus misverstandener Ehrbegier seine Ehre verloren und also rang er heiß, um durch Buße und Aufopferung die wahre Menschener zu gewinnen, die wir Alle haben müffen, wenn wir starkmüthig sein und im Herzen Frieden haben wollen.

Ueber Max Seelader findet dennnächst im Landesgerichte die Hauptverhandlung statt. Lieber Leser, solltest Du dabei einer der Geschworenen sein — welches Urtheil würdest Du fällen?

### 

# Cieb' läßt sich nicht lumpen.

Gine Ergählung.

Auf dem vornehmen Oceandampfer "Bofeidon" befanden Sich zwei Auswanderer, welche die Aufmerksamkeit ber übrigen Reisenden erregten. Gine anmuthige, etwa vierundbreifigiahrige Frau und ein ichoner junger Menich. Gin Chepage ober Geschwifter fonnten fie faum fein, bafür mar das duitele Auge, mit welchem die Frau manchmal auf ihn blicte, viel zu unftet, zu gewitterhaft, und bafür mar bas Befer bes jungen Mannes manchmal zu befangen, manchmai zu fühn sich geberbend - ein zu seltsames Gemisch von Schüchternheit und Trot. Als der "Boseidon" von der beutschen Rufte gegen ben Beften abgedampft mar, hatte bie Frau heftig geweint, hatte ber Jungling feine Sand auf ihre Schulter gelegt, bis fie plotlich ihre beiben Urme um feinen Raden ichlang und ihn fußte. - Satten biefe Beiben freis willig der Beimat entfagt? Waren fie aus zwingenden Gründen ausgezogen? Der hatten fie fich fonftwie verfahren in ber Alten Welt und fteuerten nun ber Neuen gu, um in ihr einen frischen Lebenslauf zu versuchen? - Alfo fragten bie Mitreisenden sich. Doch bas Baar that nichts, zeigte nichts, was Antwort geben fonnte.

Eine folche Ausfahrt hatte Frau Johanna von Martenftein wohl faum gedacht an jenem Tage, als fie mit gwei Rappen vom Rirchhofe gurudfuhr - eine Witme von einundamangia Lengen. Damals mar ihr fonft lebensfreudiges Berg augebeckt mit fo schwerem Leibe, daß ihr die gange Welt wie ein Todtenhaus erichien, in beffen Gewolbe die Sonne als trübe Umpel hing. Damals mar ihr unmöglich zu benten, daß in ihrer ichmergerfüllten Bruft jemals noch ein irbifches Begehren wach werden fonnte. Bon Natur religiofen Gemuthes und religios erzogen, hatte fie fich bamals vorgenommen. ben Mitmenichen von nun an lauter Gutes gu erweisen, auvörderst Gutes folder Art, daß es ihnen nicht so fehr für diese, als vielmehr für jene Welt zunute fommen fonnte. Und fie hatte fich vorgenommen, gang nur noch bem Emigen au leben, von Stufe gu Stufe emporzufteigen in jenes Reich, in welchem dem jo fruh Berlorenen fie wieder zu begegnen hoffte.

Denn wie namenlos nichtig ist ein Leben, wo selbst die Glücklichsten ungeheurem Leide zur Beute werden müssen! War Johanna von Martenstein, das blendend schöne, heitere Fräulein, auf dem reichen Wohnsitze ihrer Bäter nicht beneidenswerth gewesen? War ihre Liebe zu Oswald von Siegenberg, dem herrlichen Manne, nicht so, daß sie selbst manchmal schauerte vor der Gewalt dieser Seligkeit? Ein Jahr währte es, ein ganzes Jahr und drei Tage — nicht länger. Im sröhlichen Treiben eines Schützensestes ward er durch ein zufällig sich entladendes Schießgewehr getöbtet. O gleißendes Geschieß mit deinem "Zufällig!" Da doch das darauf Kommende so folgerichtig ist, berechnet auf ein einsames Menschendasein voll grenzenloser Trauer!

Un jenem Tage, als Frau Johanna vom Kirchhofe heimfuhr gegen ihr Bergichloß, scheuten im Dorfe vor einem Dörcherfarren die Pferde und traten eines der halbnackt umherlaufenden Kinder zu Boden. Als das Gespann wieder stillstand, ließ Frau Johanna das verletzte Knäblein zu sich in den Wagen heben und bei den Dörcherleuten nachfragen, ob dasselbe ihnen gehöre, und was sie in diesem Falle verslangten an Vergütung.

Das haupt der jahrenden Bettlerfamilie, ein struppiger, von Branntwein riechender Mann, kroch aus dem Blachenstobel hervor und erklärte rülpsend, an Bergütung erbäten sie drei Silbergulden oder fünf, oder so viel, als der gute Bille wäre; den Jungen aber nicge die hohe Frau nur behalten, sie hätten noch genug solchen Gezüchtes.

Frau von Martenstein fah in dieser Begegnung einen Wint bes himmels, den Knaben zu fich zu nehmen, ihn aus Liebe gu ihrem Gatten gu pflegen, gottjelig gu ergieben, ihn gleichsam als Geelenopfer zu bestimmen für ben Frieden bes jo plötlich Berblichenen. Sie gahlte aljo an die Dorderfamilie ber Gilbergulben gehnmal fünf, mit ber Bedingung aber, daß dieselbe auf ben Rnaben feinerlei Unspruche mehr mache, gang als mare er geftorben und begraben. Bei foldem Sandel hatten beide Theile gewonnen. Die Bettlerleute waren ein läftiges Rind los, und wer einen Blid in das Reft unter ber Rarrenblache gethan hatte, ber wurde gefehen haben, daß vielfacher und mannigfacher Erfat vorhanden war. Das Lebendigbegrabenwerben eines folden Burmleins im pornehmen Berrichaftsmagen tonnte ber jonnengebräunten Mutter also nicht viele Thränen entloden. Frau Johanna vergaß ob bes hübschen Anaben, ber nach Stillung bes Blutes und nach einigem Wimmern neben ihr auf blauem Sammtfiffen

schlummerte, ein wenig ihres Geschickes, und sie nahm sich zu solcher Stunde heilig vor, aus diesem armen Kinde eine Ehre Gottes zu machen.

Am allermeisten gewann bei dem Geschäfte der kleine Konrad selbst, der das sahrende Dörcherdach vertauschte um eine seste Aitterburg, deren Ahnenreihe sich sachte ausgemündet hatte in das rothe Weer des dürgerlichen Geblütes, also daß der Stromerknabe kein allzu fremder Eindringling war auf dem vielthürmigen Schlosse. Der herbeigerusene Arzt hatte die Verlezung am Arme als eine ungefährliche bezeichnet, und so geschah es, daß der Knade Konrad unter gutem Zeichen einzog durch das hohe Thor, aus welchem sie zwei Stunden früher den todten Herrn davongetragen hatten.

Frau Johanna von Martenstein legte ihr Trauergewand nicht mehr ab. Ob unter diesem schwarzen Winter das junge Herz nicht noch einmal zu blühen anfängt, das muß die Folge zeigen.

Der Knabe hatte in einem rückseitigen Theile des Schlosses sein Stübchen und seine Wärterin bekommen, und wurde vorbereitet für die Schule, zu der er denn auch bald hinabetrippelte in das Dorf. Täglich ein paarmal sah ihn die Frau, sie gewöhnte sich an den ausgeweckten Burschen, er speiste mit ihr an demselben Tische, und damit sie ihn persönlich überwachen konnte, ließ sie ihm in ihrer Nachbarschaft ein Zimmerchen herrichten, in welchem er spielen und lernen konnte. Die Schule war mit ihm zufrieden, und als sie im Dorfe nach vier Jahren zurückgelegt war, sprach Frau von Martenstein eines Tages bei dem alten Pfarrer des Sprengels vor, theilte ihm ihre Absicht mit, den Jungen in das lateinische Studium einsühren und zum Priester ausbilden zu lassen. Der Pfarrer lobte diese Absicht, bestärkte sie in derselben

und versprach, die nöthigen Schritte einleiten zu wollen. Also geschah es, daß Konrad nach fünfjähriger Schloßsherrlichkeit in ein bischöfliches Seminar kam und dort anfing, alle Wissenschaften zu betreiben, allen Betrachtungen obzustiegen, die den menschlichen Geist allmählich in Gegensatztiegen, die den menschlichen Sinnen, die ihn entweder sachte und ruhig, oder unter schweren Krümpfen ablösen von dem Weltlichen und ihn ganz in den Bereich des Gedanklichen und Uebersinnlichen hinüberspielen. Daß heranwachsende Knaben während und trot solcher Studien naturgemäß sorecht in das blühende, gährende Leben hineinranken, wird nicht beachtet.

Wenn Konrad zu den Bacangen heimfam, marb es allemal lebendiger und frijder auf Martenftein, und die junge Frau im ichwarzen Gewand hatte manche Freude. Sie nahm fich ftets vor, ftrenge zu fein gegen ben munteren Rnaben, denn im Buche ftand geschrieben: "Das Simmelreich leidet Gewalt!" Aber wenn Konrad in bem großen vermilberten Baumgarten auf die luftigfte Beife umherregierte, die Wildtauben jagte, aus dem Bache mit der Sand Forellen fing, auf ben Bäumen mit Gichhörnchen um die Wette fletterte und anftatt eines vollbrachten Lateinvensums lebendige Boglein, die er felbst gefangen, nach Saufe brachte, ba beobachtete fie ihn oft heimlich mit Bergnugen und vergaß der Strenge. Und wenn er im großen Teiche schwamm und oft minutenlang unter den Wellen blieb, da bangte ihr um ihn, bis fein haupt wieder frant und frei aus bem Baffer hervorftanb. Sie faltete bie Banbe in ihrem Schof und bachte: Es wird ein ichoner Brautigam ber heiligen Rirche!

Wenn er endlich wieber fortgezogen war in die ferne Stadt, ba empfand Frau Johanna ihre Einfamkeit boppelt,

und sie zählte die Monate, die Wochen, die Tage, die Stunden endlich, bis er wiederkehrte. Aber ganz so, wie er sortgezogen, kam Konrad nie zurück; war es, daß er schlanker geworden, war es, daß seine Knabenstimme einen tieseren Ton angenommen, war es, daß an der Oberlippe und unter den Ohrläppchen junger Vartanflug schattete, war es, daß sein Wesen ebenmäßiger, ernster erschien — mit jedem Jahre kam er anders heim, als er sortgezogen.

Und eines Morgens, als Konrad in die Laube trat, wo sie zu frühstücken pflegten, und ihr den Morgenkuß darsbrachte, zuerst auf die Hand und dann auf den Mund, siel dieser Kuß so aus, daß Frau Johanna zuerst betroffen zu ihm aufblickte und dann mit fühlen Worten besahl: diese Formalitäten hätten von nun an aufzuhören, er möge seiner Chrerbictung für sie stets nur in strenger Pflichtersüllung Ausdruck verleihen.

Konrad erröthete, dann setzte er sich ihr gegenüber und nahm schweigend sein Morgenbrot ein. Er konnte freilich nichts dasur, daß aus dem Knaben ein Jüngling geworden war, und daß die Dankbarkeit, welche er für seine Gönnerin empfand, in Zuneigung sich verwandelt hatte. Der Schloßfrau war nicht wohl zunuthe, sie sah plötslich, daß ein Gesühl, welches ihr bisher die einzige Labe ihres freudlosen Lebens gewesen, zur Gesahr sich steigerte. Noch an demselben Tage mußte Konrad übersiedeln in den entlegensten Tract des Schlosses, wo ihm zwei Zimmer auf das sorgfältigste eingerichtet wurden. Damit gab Frau Johanna sich aber nicht zufrieden, denn sie sah, daß er sich beengt und besangen sühlte. Um den Rest der Bacanzen — es waren die letzten vor der Priesterweihe — dem jungen Manne nicht gar zu verkünmern, unternahm sie eine Reise nach einem entsernten

Wallsahrtsorte, bei beren Rückfehr sie den Studenten nicht mehr auf dem Schlosse zu tressen hosste, Aber was sie hosste, das fürchtete sie, und was sie fürchtete, tras ein. Konrad war bereits abgereist in das geistliche Justitut und hatte ein Schreiben zurückgelassen, in welchem er dankte für alse Wohlthaten, in welchem er versprach, täglich, so lange er lebe, am Altare für sie zu beten, und in welchem er von ihr Abschied nahm. Daß die Zeilen nur geschrieben worden waren, um alses zu verschweigen, zu verhüllen, was in dem leidenschaftslichen Herzen des jungen Mannes vorging — Frau Johanna müßte kein Frauenherz gehabt haben, um es nicht ein wenig zu ahnen. Die Verstellungskunst hatte Konrad auf dem Seminar wohl gelernt, allein daß er sie so sehr zu seinem eigenen Nachtheile anwenden mußte, das war nicht nach seinem Sinne.

Das Berg ber Schloffrau Johanna war nun erwacht. Bornig ichrieb fie an ben Jüngling, er fei undautbar, daß er foldbergeftalt fortlaufen fonne. Und in einem beftigen Schreiben an bas Inftitut verlangte fie ben Theologen. Er eigne fich nicht zum Priefter, er habe aus eigenem Antriebe Diefen Stand nicht gewählt, habe nur aus Pflichtgefühl bie ihm unbesonnen vorgeschlagene Laufbahn betreten, auf ber er bald pflichtvergeffen und unglücklich werden mußte. Gie rufe ihn baber gurud und wolle ihn für einen praftischen Beruf ausbilden laffen. - Als die Briefe abgefandt waren, erichrat fie. Bas foll bas werben? Bohin foll bas führen? fragte fie fich felbft. Gieb Gott, was Gottes ift! - Das Inftitut antwortete nicht anders, als daß ber Tag befannt gegeben ward, an welchem Konrad feine erfte Deffe lefen werbe. Frau Johanna athmete fait auf nach ichwülem Drucke. In einem heißen Gebete hatte fie bes Simmels Beiftand angerusen gegen die Macht der Versuchung, und es gelang ihr, ein Bruchstück ihrer Standhaftigkeit wieder zurückzuerobern. — Es ist vorbei, also beredete sie sich selbst, die Zeit meiner Liebe liegt weit hinter mir. Ich habe nur noch einen Weg: dem Himmel zu.

Die erfte Deffe follte Ronrad in ber Dorffirche lefen, zu welcher Martenftein eingepfarrt mar. Bu biefem Gefttage ruftete fich bie gange Wegend, bas Dorf und auch bas Schloft. Doch hatte Frau Johanna ben alten Dorfpfarrer erjucht, rag Konrad mahrend feiner Unwesenheit im Pfarrhofe wohnen Diirfe. Diefen Bunich hörte ber alte Berr mit einigem Befremben, fagte ihn aber gerne gu. Um Borabende bes Westes erichien Ronrad. Er war im Gemande bes Priefters, allein in dem schwarzen Talare war fein schönes Angesicht noch blaffer, sein Auge noch thauiger, neben ber Tonfur frauselte sein braunes Saar noch reicher und lodender. 218 er hörte, daß feine Bohnung im Pfarrhofe war, ftutte er. Noch am dunkelnden Abende ging er zum Schloffe hinauf und fand Fran Johanna im Baumgarten einsam an einem Tijde figend, in ihrer Sand einen frijd geflochtenen Krang aus meifen Rofen.

"Mutter," sagte er, ohne anders zu grußen, "ich muß Dich schwer beleidigt haben, daß Du mich verstoßen hast!" Er fiel vor ihr auf die Knie, und sein ganzer Körper bebte in Schluchzen.

"Konrad!" rief sie, der Schrei war gellend, sie beugte sich, suchte ihn aufzurichten. Er haschte nach ihrer Hand und drückte diese heftig an seinen Mund.

"Kind!" sagte fie und entzog ihm die Sand rasch, fast zornig. "Du bist ja mein Kind!" hauchte sie, riß ihn mit beiden Armen an sich, bedeckte seine Stirn, seine Augen, seinen Mund mit Küssen. — Frau von Martenstein! — Frau Johanna von Martenstein! Küßt so eine Mutter? Ja wohl, er war sestgeschmiegt an das schöne Weib, wie der Sängling sich sestschmiegt an die Mutterbrust... Aus dem Thale klangen die Kirchenglocken, da schleuderte Frau Johanna ihn mit einem Fluche von sich, und ehrsurchtsgebietend wie eine Siegerin schritt sie dahin unter den Bäumen. In der daraufsolgenden Nacht schloß sie kein Auge. Ihr Herz blutete und blutete, sie wimmerte unter der Last des einsamen, freudslosen Lebens, sie wollte beten um Kraft, um Ergebung, aber ihr Gebet rief: Lieben oder sterben!

Am nächsten Tage, als Konrad, angethan mit prunkens bem Ornat, am reichgeschmückten Altare stand, auf bem Haupte eine Krone aus weißen Rosen, umgeben, bedient von einer Briefterschaar, umklungen, umjubelt von Musik, wie ein Heisger verehrt von der versammelten Menschennenge, da saß Frau Johanna in ihrem Kirchenstuhl, und geruhigt dankte sie Gott, daß rein das Opser am Altare stand. Konrad war anzusehen wie eine ausrechtstehende Leiche, so sahl war sein Angesicht, so seelenlos seine Bewegung, so erloschen sein Angesicht,

Bei der Abreise Konrad's .var Frau von Martenstein gesaßt, beinahe heiter. Seine Züge blieben blaß und kalt, als wären sie zu Marmor geworden seit zwei Tagen. Kein heller Blick, kein warmes Wort mehr, ernst und still fuhr er davon und der Stadt zu, in welchem das Briesterhaus stand.

Frau Johanna hatte sich sehr getäuscht mit ihrer Siegessfreudigkeit. Als alles vorüber war, und wieder der Alltag herrichte auf Martenstein, als sie sich vorstellte, daß das nun in unabsehbaren Zeiten so bleiben müsse, daß nie mehr ein lieber Mensch das Schloß, den Baumgarten beleben würde, da frampste es in ihrem Herzen wie höllische Pein.

Und in den Nächten kam es über sie wie Anklage, wie Vorwurf — eine herbe Gewissensqual. Wit welchem Rechte hatte sie den Knaben aus der Armuth gerissen, um ihn ins Elend eines Standes zu verbannen, zu dem er nicht geboren ist, wo er kein Glück sinden kann? Das sahrende Leben von handwerkenden, bettelnden Dörcherssenten, ist es nicht besser die ein Lebendigbegrabensein in der Soutane? Wie liebesdurstig er ist! Etwas, das nicht ihr Sigenthum war, hat sie sich angeeignet, um es dem Vortheil ihres Seelensriedens zu opfern. Und nun muß sie etwas, das ihr Eigenthum ist, hingeben und hinwelken sehen. Ihren Bräutigam hat sie der Kirche überantwortet, einer Braut, die ihren Gespons zur himmlischen Seligkeit erhebt oder schon auf Erden verdammt macht. — So deutlich hatte Frau Johanna noch nie gesehen, als jeht, da es zu spät war.

Bu spät? Wann ist's zu spät? Er lebt noch, sie kann ihren Frrthum noch sühnen, ihm noch Genugthuung geben . . . Das wäre die Stimme des Gewissens, meinte sie, es war aber die Stimme der Leidenschaft. Wie man auch tüfteln und deuteln mag, das Herz will seine Rechte, und Lieb' läßt sich nicht lumpen.

Und eines Tages besuchte Frau von Martenstein wieder einmal den alten Pfarrer ihres Ortes, um ihn zu fragen, ob das landwirthschaftliche Erträgnis des Jahres auf seinen Feldern wohl für die Bedürsnisse reiche, oder ob sie ihm mit etwas beispringen dürse. Der Greis dankte, was er habe, das genüge reichlich für seinen Bedarf. Hierauf brachte die Schloßfrau Fosgendes vor: Sie werde von Tag zu Tag älter, es falle ihr manchmal beschwerlich, zur Pfarrkirche heradzusteigen, besonders zur Winterszeit. Also beabsichtige sie, die alte Schloßfapelle wieder in Stand seien zu lassen

ber Altarstein besitze urfundlich ohnehin die vorgeschriebenen Beihen, und so wolle sie täglich die heilige Messe im Schlosse lesen laffen.

"Wie alt seid Ihr benn?" fragte hierauf ber Pfarrer. "Bohl schon ziemlich in den Dreißigern," antwortete Krau Johanna.

"Und weil Ihr, die ziemlich in den Dreißigern stehende Frau, nicht herabgehen könnet zur Pfarrkirche, soll ich, der ziemlich in den Achtzigern stehende Mann, täglich zu Euch hinaufsteigen, um die Messe zu lesen?" fragte der Greis.

"Das fönnte fein Christenmensch begehren," antwortete die Frau von Martenstein, "natürlich muß ich mir selbst einen Schloßkaplan halten. Und in dieser Angelegenheit wollte ich um Eurer Hochwürden Vermittelung gebeten haben. Ich dachte nämlich an Konrad, der, so viel ich weiß, noch keinen Seelsorgerposten hat, und der mit mir ohnehin in verwandtsschaftlichen Verhältnisse steht."

Auf solche Eröffnung versetzte ber Pfarrer: "Frau, warum habt Ihr es nicht früher gesagt, daß Ihr mit dem jungen Manne zusammen leben wollet? Jett ist es zu spät, er hat die Weihen des katholischen Briesters, und Ihr wisset, was das heißt."

Frau Johanna stutte, als sie ihre Gedanken also errathen sah; zwar stellte sie sich ansangs höchst überrascht wegen solcher "die gute Absicht gröblich mißkennender Deutung", machte eine schlaue Schwenkung und sagte, es müsse ja nicht gerade Konrad sein, er sei ihr nur eingefallen, sie wolle sich für einen älteren Herrn entscheiden, damit böse Zungen kein Aergerniß fänden. Allein den alten Herzenskenner tänschte sie nicht. Es war ihm ja schon früher die Neigung nicht ganz verborgen geblieben, die in dem jungen Priester für seine

Gönnerin keimte; und gerade seine plötliche Kälte und Versunkenheit machte ihn nachdenklich. Der alte Pfarrer, in der Absicht, Schlimmes zu verhüten, schrieb an das Consistorium und sprach diesem die Meinung aus, daß es bei dem schwärmerischen Temperamente Konrad's, bei seiner welts männischen Besähigung und der unternehmenden Thätigkeit desselben gerathen sein dürste, den jungen Priester nicht in eine ruhige Secssore seiner Heimatsgegend zu setzen, sondern diese schrungsmissionen bei fremden Völkern. Mehr sagte der Alte nicht, das Consistorium verstand ihn vollkommen.

Mittlerweile hatte Frau Johanna auf Mittel und Bege gesonnen, Konrad wenigstens als Leutpriester auf eine der Pfarreien zu bekommen, über welche sie vermöge alter Schloßerechte das Patronat inne hatte. Es war ihr unmöglich zu denken, daß sie fürder dem lieben Menschen fern sein sollte. In einer Nacht träumte ihr, daß eine Stimme rief: Johanna, wozu verlangest du dir den jungen Priester? zum Beichten oder zum Sündigen? — Noch im Halbschlaf rief sie lant: Er ist mein Berrensfreund!

Also waren seit bem Fest ber ersten Meffe an sechs Monate verflossen, ba erhielt Frau Johanna ein Schreiben folgenden Inhaltes:

### "Theure Mutter!

Im Nathe der göttlichen Vorsehung ist es bestimmt, daß Menschen, die sich allzulieb haben, weit auseinander müssen. Du kannst Dich verstellen, wie Du willst, ich weiß, daß Du mich liebst. Aber wir sehen uns nicht mehr auf dieser Welt. Ueber mich ist beschlossen worden, daß ich nach Ostindien reisen muß als Missionär. Heiden

bekehren, ohne selbst bekehrt zu sein. Ich bin kein Mensch mehr, sondern ein willenloses Werkzeug, es ist alles aus, in zwei Tagen reisen wir, unser sieben, mit dem Orientzuge ab. Anders hätte es kommen können. Wie gut Ou es mit mir gemeint hast! Habe Dank, Du in Ewigkeit meine Lieb' und Pein. Gedenke, dieses Leben ist bald vorbei. Vielleicht in jenem Dein Konrad."

Als Frau Johanna ben Brief gelesen hatte, war ihr gar nicht so zumuthe, als müsse sie verzweiseln ober verzichten. Im Gegentheil, sie fühlte plöhlich eine bisher ungekannte Kraft und Kampflust in sich. Der Brief war voll blutigen Schmerzes und voll herber Borwürse. "Ich bin kein Mensch mehr!" Wer hat sein Menschenthum ihm genommen, wer muß es ihm wieder geben? — Durch bes Weibes Gehirn wogten frische Pläne. — Abreise in zwei Tagen mit dem Orientzuge! Alle Dazwischenkunft in der Stadt ist zu spät. Doch zieht die Gisenbahn nicht über die Heiben? nicht durch die Dohlenschluchten, welche nur wenige Meilen von Martenstein entsernt sind? Die Station Dohlau liegt in wüster, einsamer Gegend, muß dort nicht jeder Zugstehen bleiben, um Kasser zu schöpfen? — Die Frau war entschlossen.

Konrad's Gemüth glich am Tage ber Abreise einem ausgebrannten Bulcan. D, wie hatte es getobt, geloht! — jett war es still. Man sagte ihm, er gehe in einen fremden Welttheil, und willenlos gab er sich brein. Bon seinen Genossen waren mehrere voll heller Verzückung, sprachen von ben Flammenzungen des göttlichen Geistes, die niedersgesallen wären auf ihre Häupter, um welche sie bereits den Heiligenschein erblickten. Fast frevelhaft hochgemuth verließen

fie die Beimat. Konrad fag ahnlich einem Marmorbildniffe einigm an einem Genfter bes bereits hinrollenden Ruges und war pertieft in fein Brevier. Aber an bas Gebet bachte er nicht, an nichts bachte er, ber Stumpffinn bes Wehrlofen war über ihn getommen, ber Stumpffinn bes Gefeffelten. Manchmal blickte er mube hinaus auf die Landichaft, und wie Balber und Biefen, Berge und Thaler verfanten von Diesem schönen Lande. Es bammerte ber Abend: wenn neuer Tag erwacht, wird Fremde um ihn fein. Ihm gleichgiltig, fein Berg ift ohnmächtig geworben. - Der Bug rollte über Beiden, rollte in einer Felswildniß, burch eine Balbichlucht. Run ftand er ftill. Auf bem Bahnhof brannten gudend ein vaar Laternen, geveitscht vom Sturmmind. Niemand ftiea aus. Niemand ein, an ber Maschine rauschte bas Baffer. Blötlich ichrectte Ronrad auf, er hatte braufen feinen Namen rufen gehört. Dort an ber Band ftand eine ichwarze Geftalt. die rief laut, wenn in dem Buge ein hochwürdiger Berr Namens Ronrad sei, so moge er auf einen Augenblick ins Freie kommen.

Fast unwillfürlich erhob sich ber Genannte und stieg aus. Die schwarze Gestalt faßte ihn an der Hand, zerrte ihn heftig in den Hintergrund durch bas Thor, stieß ihn in einen bereitstehenden Wagen, die Thur schlug zu, und die Rosse trabten bahin durch Nacht und Sturm.

Als Konrad zu fich tam, merkte er wohl, bag er an Seite ber Frau Johanna von Martenftein fag.

"Schon bas zweitemal," fagte biefe, "führe ich Dich fo im Bagen heim. Du bift mein."

"3d bin verloren," handhte Ronrad.

Von ben Füßen ber Pferbe sprühten Funken, aus ben Rüftern ber Pferbe stoben Flammen, fast so war es bei ben grellleuchtenden Bligen zu sehen.

"Wir fahren in die Bolle!" ftohnte Ronrad.

"Drein gesauft, Kuticher!" rief Frau Johanna, ihre Arme ungeduldig in die Luft hinausstoßend: da flohen die Felsen, die Bäume, die fahlen Strünke vorüber wie Nebelsgebilde im Sturm. Aufrecht stand der Kutscher und stach mit den Augen auf den wilden Pfad hin. Ein blendender Blitz, ein Knall, daß die Grundsesten bedten, da sprang, von einem Steine geschnellt, der Wagen empor, der Kutscher war weithin geschleudert, und die wilden Pferde rasten entsfesselt dahin.

"Sterben!" fagte Ronrad.

"Leben!" rief Frau Johanna, aber bas mufte Gefährte tofte leitlos, weglos hin und einem Abgrunde zu, in deffen Tiefe gelbe Nebel wallten. Bei dem rothen Scheine einer in den Himmel emporwabernden Fichte sahen sie das Berberben, bem sie in gräßlicher Eile nahten.

"Sterben!" wimmerte jest Frau Johanna.

"Leben!" schrie ber Jüngling, sprang jah auf ben Bock, erfaßte ben Leitriemen und riß mit übermenschlicher Kraft bie Rosse gurud. Diese standen.

Mit einem Tone, in welchem Entzücken und Ehrfurcht lag, sagte Fran Johanna zu Konrad: "Mich gerent es nicht, daß ich Dich hole, Du bist ein Mann."

Endlich fam ber Kutscher nachgehinkt, um seinen Plat wieder zu besteigen. Vom himmel goß unendlicher Regen.

Bur Stunde bes Morgengrauens, als ber Wagen in ben Burghof von Martenstein gerollt war, als Konrad in seinem wohlbekannten, trauten Zimmer saß, belehrte ihn die gluthvolle Umarmung der Schloßfrau, welch eine Wendung sein Leben genommen hatte. Und nun zeigte es sich auch, baß bieser junge Mensch nichts weniger war als ein Marmorbildniß, nichts weniger als ein ausgebrannter Bulcan.

Die Sonne stand schon hoch am himmel, als Frau Johanna von Martenstein in ihre Gemächer wankte, dort in die Kissen sank und weinte. — Also mußte es geschehen! Seit Jahren hatte es in ihr gerusen: Laß ihn nicht von dir! Und seit Jahren hatte sie die Frömmigkeit gemahnt: Weihe ihn dem Herrn! Sie hatte sich beherrscht, hatte ihn hingegeben. Und nun, als er dem Herrn geweiht war, raubte sie ihn aus seinem Tempel. Was einst ein Vergehen gewesen wäre, das hatte sie reisen sasse inst ein Vergehen Sünde. — Was soll jetzt werden? Wird dieser Frevel Gottes Gnade sinden? Vielleicht. Nie aber die der Kirche, nie die der Gesellschaft.

Bur späten Stunde besselben Tages trat Frau Johanna von Martenstein vor den jungen Mann und sagte: "Konrad, wir haben unser Geschieß beschlossen und den Schlüssel ins Weer geworsen. — Bor einiger Zeit hat Jemand angefragt, ob Martenstein verkäusich sei. Wohl, ich verkause alles, hier ist nicht mehr unseres Bleibens. Du solltest nach dem Osten, nun gehe mit mir nach dem Westen. In einer vorurtheils-losern Welt wolsen wir unser Haus gründen. Ist es Dir also recht?"

"Bie fannst Du fragen?" versette Konrad. .. Beil Du nun ber Berr bist," antwortete fie.

Er sagte nichts mehr, um so mehr sprach sein erwachter Blick. Ein ernster Stolz, eine frisch auslodernde Daseinslust war in dem Besen des jungen Mannes, dem die Frau in der Bolfreise des Lebens sich gern unterwarf für alle ihre Zukunft.

Wenige Wochen später befand bas Paar sich auf bem großen Oceandampfer "Poseidon". Wir überlassen es seinem guten Sterne und hoffen, daß es nach so abenteuerlichem Ucbergange in ein gutes Geleise gelangen werbe.



## Das Mädchen unter dem Fichtenbaum.

Gin Dlärden für große Rinber.

ort, wo eine Beibenau zu Ende geht und eine Steppe beginnt, steht ein kleiner dunkler Fichtenwald, und unter einer der uralten Fichten stand vor nicht langer Zeit ein schönes schlankes Mädchen und wartete.

Die Eltern bes Mädchens waren furz hintereinander auf ben Kirchhof getragen worden, der Bruder war in die weite Welt gegangen, und es war Niemand vorhanden als eine alte Muhme mit wirrem Haupthaar und langem spigen Kinn. Diese Muhme sagte eines Tages zum Mädchen: "Dora! das Haus, in dem Du wohnest, gehört nicht mehr Dein, das Gewand, in dem Du gehst, ist nicht erworben, das Brot, welches Du issest, ist gewürzt mit herber Nachred', und das Lamm, welches wir heute schlachten wollten, hat in dieser Nacht der Stössel-Zerg geholt. Wir haben nichts mehr Dora, Du mußt fortgehen."

Da fagte bas Madden: "Wohin foll ich gehen? Ich habe nicht gelernt, ein haus zu bauen, ich habe nicht gelernt,

ein Tuch zu weben, ich habe nicht gelernt, das Brot zu erwerben."

"Nicht mit bem, was Du kannst, verdiene Dir Dein Leben, sondern mit dem, was Du bist," also die Muhme. "Du bist ein schönes Kind, Dora, Du bist ein ungeheures Glück für Den, der Dich erkennt, und er wird Dir all sein Hab und Gut zu Füßen legen."

Das Mädchen hub an zu weinen, benn es verstand nicht, was die Muhme meinte.

"Warum bist Du betrübt?" fragte es diese, "Du mußt ja munter sein wie die Lerche im Kornfeld. Gehe nur hinaus an die schöne breite Straße, die so schneeweiß daliegt über das Land hin, wie ein aufgespanntes Leinwandsach. Dort, wo die Straße durch den dunklen Fichtenwald geht, stelle Dich unter einen Bann und warte, bis er kommt."

"Wer foll benn tommen?" fragte bas Mädchen.

"Dein Bräutigam wird fommen."

"Mein Bräutigam!" also jauchzte bas Mäbchen auf. Und bann lachte es still und heiter, wie ein Maiglöcklein.

"Er wird kommen und um Dich werben und Dich mit sich führen. Aber Du mußt Dich nicht an ihm irren, benn es werden Biele vorübergehen und Dich anschauen mit wohlsgefälligen Augen und sich so benehmen, als wären sie Dein Bräutigam. Gieb acht, Kind, der Rechte ist nur Einer! Aber mit dem geh' und dem vertrau'."

Also hatte das schöne schlanke Mädchen seine Sachen in ein Handbündel gethan, war damit auf die weiße Straße gegangen und an derselben dahin dis zum dunklen Wald. Dort hatte es sich unter eine uralte Fichte gestellt und dort wartete es nun auf den Bräutigam. — Sein schlichtes Kleid hatte die Farbe von blassen Rosen, um den runden litien-

weißen hals hatte es ein blanes Bändchen, an welchem ein elsenbeinernes Kreuz hing — das die Mutter im Sterben ihm umgehangen als Vermächtniß. Das lichtleuchtende haar war fraus und flaumlockig und umfloß gleichsam wie ein heiligenschein das runde blühende Gesichtchen. Der kleine rothe Mund war nicht ganz geschlossen, es schimmerte ein weißes Zähnchen durch; die wie ein Kirschlein gewölbte Oberslippe zuckte ein wenig. Die runden tiefblauen Augen standen weit offen, denn sie schauten ja nach dem Bräutigam aus.

Um Morgen war der Than gehangen an den Zweigen des Baumes, und in jedem Tropfen loderten Himmel und Erde in all ihren Farben und Feuern. Und zu dieser Morgenstinnde schritt die Straße eutlang ein junger Wanderbursche. Der hatte eine schöne geschmeidige Gestalt und einen hellen Blick, in welchem Frohsiun und Klugheit war. Auf seiner Oberlippe schattete ein braunes Bärtchen. Das Gewand, welches er trug, war ärmlich und hatte Flicken an den Elsbogen und an den Knien, und doch saß es durchaus gut auf dem ebenmäßigen Leibe. Bei sich trug er nichts als einen kleinen Korb mit Handwerkszeug und ein seines Spazierstöckhen.

Als er das Mädchen unter dem Baume erblickte, blieb er stehen, lüftete sein graues Hütchen und fragte freundlich: "Was stehst Du denn da?"

"Ich warte auf meinen Bruber, ber Jäger ist und Fasanen schießt dort unten auf ber Au," so log bas Mädchen, benn bas begriff es wohl, bie Wahrheit durste er nicht merken.

Der Bursche aber sprach: "Ich bin auch ein Jäger, ber nach Arbeit jagt, habe aber keine liebe Schwester, bie auf mich wartet. Darum kann ich weilen und Dir die Zeit vertreiben helfen."

"Es ist gut gemeint," antwortete sie, "boch ich vertreibe mir die Zeit und die Leut', die mir nicht gefallen, schon allein."

Der Wanderbursche wußte recht gut, wie das gemeint war, dachte aber bei sich: die Straße ist unser aller Heimat, da kann sie mich nicht hinausschaffen, und der grüne Wald ist unser aller Hütte. Er setzte sich neben sie auf den Nasen und sagte: "Die Sonne steht schon hoch über der Au. Wir wollen frühstücken miteinander."

Er zog aus bem Sacke ein schwarzes Stück Brot, brach es mitten auseinander, hielt den einen Theil dem stehenden Mädchen hinauf und sagte: "Nimm. So nimm doch. Ich habe es erst selber zu schenken bekommen und ich meine, es schmeckt doppelt, wenn gleichzeitig Zwei daran essen."

Das Mädchen ließ ein wenig das Augenlid sünfen und antwortete: "Schwarzbrot! Ich bin Bachwerk gewohnt zum Frühstück."

Der Bursche schwieg und aß sein Brot allein. Nach einem Weilchen jedoch fragte er sie, ob er ihr einen frischen Trunk Wasser bringen durfe; dort am Waldrand sei eine Quelle und besseres Wasser bekäme sie auf der ganzen Welt nicht.

"Brot und Baffer!" lachte fie auf, "o Du armer Schluder!"

Darauf sagte ber Bursche nichts mehr. Er stand auf, lüftete sein hutlein und schritt bavon.

Das Mädchen blickte ihm nach. — Warum er nur schon geht? fragte sie sich, warum er es so eilig hat? Was es sür ein schöner Anabe ist! Einen so schönen Menschen habe ich mein Lebtag nicht gesehen. Am Ende — ist es der Bräutigam gewesen! Nein, das kann nimmer sein, es war ein Bettelmann.

Sie ftand unter bem Fichtenbaum und wartete.

Ein milbes Lüftchen rieselte manchmal in den Wipfeln, und in den Alesten jubilirten die Finken und die Amseln. Die Schatten der Bäume waren fürzer geworden und legten sich nicht mehr hin auf die weiße Straße. Auf dieser kam jetzt eine Staubwolke heran, in der Staubwolke rollte ein zierlicher zweiräderiger Wagen, in welchem ein blaubefrackter und hochbehuteter Kutscher saß. Auf dem Bocke ritt ein junger Herr, welcher zwei Paar flinker Pferde leitete. Drohte es schief zu gehen, so griff der Kutscher ein, und flog das Gefährte glatt dahin, so wies der junge Herr den ausmerksam auf etwelche Gefahren lauernden Kutscher zurück: "Schweig"! Das verstehst Du nicht."

Alls solcher Passagier unter bem alten Fichtenbaum bas Mädchen sah, riß er so heftig an dem Leitriemen, daß die Pferde plöglich stehen blieben und fast aufbäumten. Er sprang vom Kutschbock, trat mit kleinen eiligen Schritten hin und rief: "He, schöne Maid! Unter dem Baum! und es regnet gar nicht! Ueber die Steppe? Höslichst eingeladen, mitzguschren!"

Bier Röffer waren ihr zu wenig, gab bas Mabchen zur Antwort, und zwei Wagenraber zu viel. Ihr Bater habe zehn Pferbe und keinen Wagen, benn er weibe fie auf ber Steppe und verkaufe fie an vornehme Cavaliere.

Der junge Herr hatte in der Faust ein Ding, mit dem er sich den Backenbart strich und in das er jetzt ein wenig hineinguckte; das Mädchen erkannte es als einen Taschenskamm mit Spiegelchen.

"Möchte die Pferde sehen!" schnarrte er nun. "Borsnehmer Cavalier! Bater geadelt worden. — A propos, Kleine, ich liebe Dich."

Refegger, Doch bom Dachftein.

"Und ich warte eben auf meinen Bräutigam," jagte bas Mabchen.

"Dh fatal!" najelte er, "übrigens — thut nichts. Holt und nicht ein. Bollblut!"

"Ich bin zwar," sagte nun das Mädchen, "all meiner Tag in keiner so fürnehmen Kutsche gefahren. Möchte es aber wohl einmal. Bei Euch hätte ich es gewiß gar nicht schlecht, nur hat's halt einen Haken. Der Herr kommt mir etwas dumm vor, und so was mag ich nicht."

Der Cavalier ftieß ein paar turz gebrochene Laute aus und that, was in diesem Falle sehr klug war, er sprang auf ben Bod und ließ es bavongehen. Das Mädchen blidte ber Staubwolke schmunzelnd nach und bachte: Der war es nicht.

Es blieb ftehen unter bem Fichtenbaum und martete.

Balb war die Schwüle und die Stille des hohen Mittags. Kein Blatt regte sich und kein Flügel. Schwerfällig und ächzend kam ein Bauernkarren herangezogen. Zwei klobige Ochsen zogen eine Ladung Getreide; auf dem obersten Sacke saß ein hagerer Mann und leitete mit trägem Hi und Hottah das Gefährte. In den Wald gekommen, spannte er die Ochsen aus, führte sie zwischen das Gestämme hin, daß sie ruhen konnten und Gras fressen. Er selber wollte sich in den Schatten seines Karrens legen, da bemerkte er am Baume das Mädchen.

"Ift bas nicht bie Dora?" fragte er. "Bas machft benn Du hier gang allein?"

Sie gab feine Antwort. Er trat hin zu ihr in ben Schatten, nahm ber Kühlung wegen ben großen Filzhut vom Kopf, ba sah man sein graues Haar.

"Saft Du schon zu Mittag gegeffen?" fragte er und hub an, einen kleinen Pack auseinander zu thun. "Sieh, bas

langt für Zwei." Brot und Nauchsteisch und Käse. Das Mädchen schielte ein wenig so darauf hin. Es hätte schon Neigung zum Essen, und der Klaus — er war es, der wohlhabende Bauer — hatte immer eine väterliche Gesinnung für sie bewiesen, da konnte sie ja etwas annehmen. Sie setze sich daher ein paar Schritte von ihm entsernt auf das Woos und langte bescheidentlich hinüber, als der Klaus ihr ein saftiges Stück entgegenhielt.

"Wie geht es Dir benn, seit Dir Bater und Mutter gestorben sind?" fragte er sie bann freundlich. "Berlassen wirst sein, ich glaube Dir's. Un Dich benke ich oft, Dora," setze er leise bei. Das Mädchen blickte ihn betrübt an und bis bann tapfer in das Geräucherte.

"Ich fomme mir auch verlaffen vor, seit mein Beib gestorben ist," suhr er fort. "Muß mich auch wieder um was Liebes umschauen. Allein geht's nicht auf der Belt. Weinst Du auch so, Dora?"

"Freilich," antwortete bas Madchen.

"Auf meinem Hof ist kein schlechter Ort," sagte ber Klaus. "Wir lassen uns nichts sehlen und das da" — er deutete auf die Getreidesuhr, "das ist wieder übrig geworden. Der dumme Stösselszerg wollte in der vergangenen Nacht ein Bündel davon stehlen, hat aber statt des Kornsacks einen Sack mit Scheuersand erwischt. Also habe ich gottlob immer Glück und diese Korn führe ich auf den Warkt, giebt gutes Geld. Aber setzt zu was brauche ich denn Geld, wenn ich Dir kein seidenes Jöpplein kaufen will, Dora! Schon lange kenne ich Dich, und wie Du schon und sittsam bist, habe ich mir oft gedacht, wärest nicht zu schlecht zur Hauswirthin sür meinen Hos. — Du sagst nichts. Warum sagst Du denn nichts, Dora? Korn aussiühren und ein Weib heim-

bringen, bas mare mir ein glücklicher Tag. Ja, Mabel, es ware mein heiliger Ernft. Warum fagft Du benn heute nichts zu mir?"

"Ich bedant' mich schön, Bater Klaus," flüsterte bas Mädchen. Das verstand er. Bater Klaus! Freilich war er nicht mehr jung. Seit einem Menschenalter hieß es immer von ihm, er wäre ein Mann in den besten Jahren.

Trothem er abgewiesen war, trug er bem Mabden noch Rase an; bas bantte aber, es fei fchon fatt.

"Willst noch bleiben ba? Ober willst mitfahren auf ben Markt?" fragte er.

"Ich will noch bleiben da," antwortete das Mädchen. Vater Klaus spannte seine Ochsen ein und fuhr langsam davon. Dora schaute ihm nach und murmelte: "Es wäre tein schlechter Ort, aber das graue Haar! Das graue Haar!"

Das Mädchen blieb stehen unter bem Fichtenbaum und martete.

Es wartete, bis dem himmel das Auge überging. Die Schatten behnten sich wieder, an dem Fichtenstamme kletterte ein Eichfätzchen auf und ab, von der Steppe her hallte das Bellen eines Thieres. Ueber das Firmament zogen Bolken heran, theils von der Sonne beschienen, so daß sie wie Goldscheiben leuchteten, theils trübe und rostbraun, als wären sie gewitterschwer. Das Mädchen blickte unverwandt auf die Strase hin. — Jest könnte er doch schon bald kommen.

Und er fam. Ein stämmiger Mann mit braunem Haar und rothem Bart und mit scharfem gebieterischen Auge. Er hatte um die Lenden eine weiße Schürze geschlungen, er führte am Strick ein falbes Kälbehen, und ein großer Hund bellte hetzend um das geängstigte Thier. Dem Kalbe knickten die Borderfüße ein, als ob es kniend um Gnade flehen wollte, aber ber hund big es in bie Schenkel und ber Mann rig es mit bem Stricke empor.

Da rief bas Mäbchen auf bie Strafe hin: "Seib boch nicht so grausam!"

Der Fleischerfnecht sah hin und sagte: "Du haft recht, schönes Balbfräulein. Das Kalb ist schon mübe, ich will es raften laffen unter ben Bäumen und mich zu Dir setzen."

Und als er den Strick an den Baumast gebunden hatte und zu ihren Füßen saß, sagte er: "Du bist ja die schöne Dora, die ich heiraten möchte."

"So einen, der Ralber schlachtet, nehme ich nicht," war ihre Antwort.

"Warum?" fragte er, "so Einer ist gesund und stark und hat Geld. Aber ich will Dir dieses Kalb schenken, Du kannst es aufziehen, daß es Milch und Junge giebt und Du einen schönen Viehstand bekommst."

"Ich will feinen Mann, ber graufam ift," gab fie furg gurud.

"Wenn Du mich nicht willst, so werbe ich noch graufamer sein und bas Thier vor Beinen Augen zu Tobe hetzen laffen."

"Das könnt Ihr thun," versetzte sie noch und dann schwieg sie beharrlich auf alles, was er sagte, bis er verdroffen und roh mit Kalb und Hund seines Weges zog.

Gott behüte mich vor einem Solchen! dachte sich Dora, blieb aber stehen unter bem Baume und blieb stehen.

Nun begann der Abend zu dämmern. Das Mädchen wußte, daß es auf der Steppe Wölfe gab. Wo ist der Bräutigam? Keiner von Allen, die an diesem Tage vorübergekommen waren, konnte es gewesen sein, Jeder hatte einen so großen Fehler gehabt. Der Eine war arm gewesen, der

Andere dumm, der Dritte alt, der Bierte roh. Der Fünste wird recht sein. Wenn er nur käme! — Es sinsterte die Nacht. Lange standen die Fichtenwipsel noch schwarz in den Himmel hinein, endlich sah man sie nicht mehr und es war rabenschwarz um und um. Ueber das Mädchen war eine große Angst gekommen, aber nun konnte es gar nicht mehr weiter, weil es nicht Weg, nicht Steg fand. Und wie es über den langen Tag unter dem Fichtenbaum gestanden war, so stand es auch in der Nacht unter demselben, und ihr einziges Denken und Fühsen und Beten war: Wenn er nur käme!

Da hörte fie Schritte. heftig pochte ihr junges herg, vor Furcht und vor hoffnung pochte es, und als die schweren Schritte näher tamen, that fie einen Angstruf.

"Wer ift ba?" fragte eine Mannerstimme.

Das Mädchen hielt ben Athem ein, aber ber Mann stand schon vor ihr und nahm sie an ber Hand. Er hielt sie sest und als er sie an sich, mit sich zog, war der Widerstand nicht groß. Er sührte sie durch den Wald, er führte sie über die Steppe, es war, als stiegen sie nieder in eine Schlucht und traten in einen unterirdischen Raum. Auf eine Schicht von Woos sank das erschöpfte Mädchen nieder und schlief.

Die Steinwand war schon grau, als es immer noch schlief und genau in berselben Lage, wie es hingesunken. So müde war sie gewesen. Am Eingange auf einem Hausen Sand saft ein Greis, ber hatte ein Auge verbunden, mit dem anderen bliefte er trübselig auf die Schlummernde und erwog, was da zu machen wäre. — Ein ganz einzig seiner Fang! Aber wie ihn ausnützen? Das schöne Kind verkausen?

Enblich erwachte bas Mädchen, rieb sich bie Augen und sah verwundert umber. In einer Felsenhöhle war sie, von

ben Bänben fielen Bassertropsen auf bas Moos herab. Die Spalte, welche ben Eingang bildete, war fast verwachsen von wuchernden Sträuchern, durch welche das Tageslicht spärlich hereinkam. Um Eingange, neben einem träge glosenden Feuer, in welchem Pilze brieten, hockte ein widerlich häßlicher alter Mann in seuchte Lumpen gehüllt. Es war Stösselz-Zerg, der Dieb. — Der bewachte sie. Der also hatte sie hierhergeführt, dem war sie gefolgt als ihrem Bräutigam . . . .

Nach bem ersten Schreck lachte sie laut auf. Ein Verzweiflungsschrei war bieses Lachen. Alle Anderen hatte sie abgewiesen, weil Jeder einen Fehler gehabt. Sie wollte nur einen Fehlerlosen nehmen. Jetzt hatte sie Einen, der alle Fehler zusammen hatte, er war arm und dumm und alt und schlecht.

Darum hatte fie jo wild aufgelacht.

"Du lächelft, mein Schat," jagte ber Stöffel-Zerg. "Ich will Dir etwas jagen. Ein Beibsbild kann ich nicht brauchen. Einen Kameraden will ich haben in meinem Gejchäft, denn mich verlassen die Kräfte schon. Darum mußt Du jett in diesen Männeranzug steigen und ein kecker Bursche werden, daß Du in Dachsenster kannst kriechen, Schlösser kannst bijnen und Schätze kannst sammeln für mich, Deinen Herrn. Ich werde Dich schon unterweisen."

Das Mäbchen war klug und bachte, Männerkleiber wären ein sicherer Hort. Es zog baher bas Gewand eines Bauernknechtes an, welches ber Stösselsgerg einst heimlich aus einem Hose geholt hatte, und als Dora in ber Hose stak, empfand sie auch schon Mannesmuth. Wohlgemuth affie mit bem Greise bie gebratenen Morcheln, dann machte

fie fich bereit, auf Beute auszugehen, und ber Stöffel-Berg nickte beifällig mit bem Kopfe.

Also eilte über die Steppe ein flinker Bauernknabe dahin, und als er zur Straße kam, begegnete er zwei Lands wächtern. Denen verrieth er das Nest des Stösselzgerg. Dann lief er die Straße entlang, unermüblich bis Mittag. Um dieselbe Zeit war es, daß er einen jungen Wanders burschen einholte, welcher ein Gewand mit Flicken trug, eine geschmeidige Gestalt hatte, an der Oberlippe ein braunes Bärtchen, und im frischen Gesicht ein betrübtes Auge.

Der Bauernknabe brückte den Filzhut tief über die Stirn herab und fragte: "Wohin gehst Du benn?"

"Das ift einerlei," antwortete ber Wanderbursche.

"Gehft Du nach Arbeit aus?"

"Es ift einerlei. Im nächsten Dorfe beim Schmied ift mir Arbeit zugesagt, ich nehme fie nicht."

"Warum nimmst Du fie nicht?"

"Mich freut nichts mehr."

"Wenn Du nicht arbeitest, tannft Du nicht heiraten."

"Es ist einerlei. Gestern habe ich sie bas erstemal gesehen und bas letztemal. Sie will mich nicht. Ich gehe sterben."

"Billft fo gang allein fterben gehen?"

"Es ift einerlei."

"Billst Du nicht auch mich mitnehmen? Ich will auch sterben gehen."

"Bas thut benn Dir weh?"

"Daß mir mein Schat ist bavongegangen. Und baß mein Schat so traurig ist. Und baß mein Schat will sterben gehen."

Als der Wanderbursche solches Wort gehört hatte, blieb er stehen und schaute seinen Weggenossen an. Das Mädchen schleuberte ben Hut in die Lüfte und lachte. "Gehen wir Zwei miteinander?" fragte sie wie ein lieber Schelm. "Ich gehe recht gern mit Dir — sterben ober leben mit Dir, ist mir einerlei."

"Leben!" jauchzte der junge Wanderbursche, sein Auge leuchtete in lauter Frohsinn. Und hierauf schritten sie selbander dem nächsten Dorse zu, wo Arbeit war und wo ihre Zukunst lag. Hurtig ging der junge Schmiedgeselle dran, seinen Fehler abzulegen. Und im Grunde gewöhnt sich ein kleißiger Mann keinen Fehler so leicht ab, als den: arm zu sein.

— Nehmt Euch inacht, Ihr hübschen Dirnlein all! Nehmt Euch inacht beim Abweisen und beim Zusagen. Nicht Jede trifft es schließlich noch so gut wie das Mädchen, das unter dem Kichtenbaume stand.



## Wie Eine als Chefrau ausging und als Iungfrau heimkam.

um kleinen Moidei machen wir eine große Einleitung. Da war ein grünes, fruchtbares Thal. In demselben lebten Weiber, lauter Beiber, und alles Uebrige war unbekannt. Außer dem bischen gegenseitiger Scheelsucht und außer dem bischen Tratsch war keine Unterhaltlichkeit. Aber auch der Tratsch war sehr mager, er hatte keinen rechten Stoff. Der Mensch muß zweiköpfig sein, dann erst ist es ein Vergnügen, seine Sünden durchzuhecheln.

Eines war aber babei, ein junges, fühnes Beib, bas wollte nicht mitthun, sondern trieb sich einsam auf besonderen Wegen um. Sie empfand, daß sie einsam war, ohne zu wissen, daß sie zweisam sein könnte. Gegen Sonnenaufgang bes Thales war ein hohes Gebirge. Und weil jeden Morgen barüber eine Sonne aufging, so meinte das einsame Weib, es müsse dort was Heißes dahinter steden. Sie versuchte daher mehrmals, das Gebirge zu besteigen, aber sie kan nicht hinauf. Wohl brachte sie von ihren Aussschiegen mancherlei seltsame Sachen mit. Einmal eine Alpenrosenknospe, die erst an ihrer Brust sich entfaltete, einmal das Horn eines Stein-

bockes, bas sie sich an den Kopf sette, wohin es aber nicht passen wollte. Ein andermal brachte sie ein länglicherundes, gesprenkeltes Ding, das keines der Weiber kannte. Es ging von einer Hand in die andere, bis das Ding plöglich barst und ein Böglein heraussprang, daß sie anfangs erschraken, sich dann aber höchlich daran ergötzen.

Nun zogen die Weiber selbauber in das Gebirge, um Bogelnester zu suchen und Gier auszuheben; aber der Einssamen wurde dieser Spaß bald langweilig, sie strebte von den Engthälern gegen die Höhen empor und immer weiter hinauf. Einmal blieb sie sehr lange aus, als sie wieder zurücklehrte, wußte sie aber auch was zu erzählen.

Sie sei so weit hinaufgekommen, bis ber Boben unter ihren Füßen auf ber anderen Seite wieder abwärts gegangen. Jenseits des Gebirges sei auch ein Thal, und aus demselben seinen ganz eigenartige Wesen heraufgestiegen — große, knochige Menschen, und hätten Haare im Gesicht.

Db fie gefährlich waren?

Für ben ersten Augenblick schienen sie sehr gefährlich. Einer sei wie wüthend auf sie hergefahren, aber die Sache sei nicht sehr schlimm gewesen. Alsbann seien die absonders lichen Menschen in ihr Thal hinabgegangen, und sie — die Einsame — sei diesseits herabgestiegen.

Auf folde Mär wurden die Weiber höchst aufgeregt und sie stiegen höher und höher hinan in das Gebirge, muthvoll bereit, die Ungeheuer aufzusuchen.

Mittlerweile hatte sich auch im jenseitigen Thale unter ben bärtigen Wesen bas Gerücht verbreitet, daß sich hinter bem Gebirge Geschöpfe aushielten, den Meuschen höchst ähnlich und doch nicht mit ihnen vergleichbar. Sie seien ganz unheimlich glatt und zart und ihr Anblick könne wahnsinnig machen. Alsogleich waren auch sie entschloffen, über so eine Nachbarschaft nähere Erfahrung einzuholen; sie stiegen ihrersseits bas Gebirge hinan — und oben auf bem Rücken, wo liebliche Hochmatten waren, trafen sie sich.

Die neue Bekanntschaft fiel zur gegenseitigen Zufriedensheit aus, und bevor sie sich trennten und jeder Theil wieder in sein Thal stieg, verabredeten sie über Jahressrift eine neue Zusammenkunft auf den Hochmatten des Gebirges.

Und so ward es, daß sie Jahr für Jahr oben zusammenskamen, die Beiber des diesseitigen und die bärtigen Wesen des jenseitigen Thales, und daß sie allemal einen Monat beisammen blieben auf dem Gebirge, um den milben Sonnensschein und den Wohlhauch der Alpenblumen zu genießen.

Allmählich erschienen im Thale ber Weiber winzig fleine Geschöpfe, im Ganzen ben großen ähnlich. Die Mabchen blieben bei den Weibern, die Anaben wurden in das Thal ihrer Bäter geschickt. — Und es entwickelte sich ein großes Geschlecht, gewaltig an Körperkraft und an Seelengluth.

Diese tropische Sage von der Entdedung der Männer und von dem jährlich nur einmal übersteigbaren Gebirge zwischen den beiden Geschlechtern kann und nachdenklich machen. Wir haben es besser und sind schlimmer daran. Nichts entmannt den Mann mehr, als die beständige weibliche Gesellschaft. Die Leidenschaft und Gluth der ersten Liebe, welcher noch allerlei Hindernisse unter die Füße geworsen werden, wird sahn, sobald das Ziel ohne jeglichen Kamps täglich erreichdar ist. Wird sahn und matt und lang-weilig, und wie Mancher wünschte sich zwischen sich und seiner trauten Ehehälfte ein hohes Gebirge.

Zwar würde bei der heutigen Ausbildung der Touristik ichließlich weder der eine noch der andere Theil den Jahreslauf

abwarten, jondern wöchentlich ein- ober gar zweimal eine Berapartie machen. Ober es mußten die Mittel ber Tednit baran, um Tunnels zu ichaffen burch bas Gebirge, um fo bas Leben, welches unfere Borfahren in feltenen, aber icharfen Dojen genoffen, für ben Alltagsgebrauch zu verdünnen und zu verwäffern.

In die Sage ber Entbedung ber Manner erinnere ich mich jedesmal, wenn ich in jene Wegend unferes Baterlandes tomme, in welcher die Beiber jährlich einmal auswandern, um, wie es heißt, fich Manner gu fuchen.

In jener Gegend ift es herkommlich, daß im Juni und Juli die Dienstmägde ihre Dienstorte verlaffen, um in ben "Schnitt" zu gehen. Gie haben fich bas von ihren Dienftherren jum Borbehalt gemacht und ziehen in ben Sommermonaten, jo lange zu Saufe bas Getreibe noch nicht reif ift, ins Unter= ober Borberland, wo die Bachtel luftig ichlagt im Kornfeld, wo bas Rorn ichon ber vielen fleifigen Sicheln harrt, und wo fich die Schnitterinnen ein Stud Gelb verbienen fonnen.

"Sie gehen Männer suchen," ift ber Spott, den man ihnen von daheim nachsendet. Und es geschieht in ber That jumeilen, daß die Gine ober die Andere Ginen mit heimbringt ober felber nicht mehr gurudtommt, ober wenigstens nach bem abgelaufenen Dienstjahre wieder ins Unterland nieht, wohin fie die Wachtel lockt. Bei Mancher freilich ift es nichts weiter, als daß fie nebft ihrem vollen Gelbtafchen nur noch ein anderes Andenten mit nach Saufe bringt, bas bann die Luft und bas Leid - bas Berhangniß ihres Lebens wird. - Derlei gefchieht häufig - die Rornraden und die Mohnblumen, die in den Salmen wachsen, brennen gar fo roth. Meugerst felten aber geschieht es, bag Gine als Chefrau

in ben Schnitt gieht und als Jungfrau heimfehrt. Ginmal ift bas boch geichehen.

Der Schneibermeifter Benjamin hatte feine britte Frau genommen - ein fleines, jugenbfrifches Weibchen - bie Moidei. Gelbstverftandlich nahm er's heitel mit feiner Rleinen, und, wie er ein zwar nicht mehr junger, aber ein vierichrötiger Rerl mar, fo mußte er ben übrigen Männern in foldher Sache Respect einzuflößen, und auch feiner Moibei. Diefe ließ fich's mit bem eingeflößten Refpect genug fein und hielt fich soweit brav. Das Schlimme jedoch war, baß ber Meifter erwerbshalber barauf angewiesen mar, fein junges Beiben gur Sochsommerszeit in ben Schnitt zu ichiden. Bier Bochen weg fein vom eheleiblich angetrauten Manne! Draugen im Land giebt's allerhand Leut, und fo ein Weiberblut tann man nicht zwingen: Der muß Dir gefallen und Der barf Dir nicht gefallen, und Dem mußt Du eine auf bie Backen berfeten, wenn er guthunlich werben follte. Dh. die Beiber, wenn fie fortgeben! Laffen fie ihre Treue beim Manne babeim, fo geben fie treulos fort, und nehmen fie die Treue mit fich, fo fommen fie oft ohne dieselbe heim. Die Moibei nimmt fich felber mit, nimmt fich gang mit! in ihrem Ropf mird freilich ber Chemann noch ein Beilchen hoden. aber bei ihren Augen werben andere Manner hineinquden, bei ihren Ohren werden fede Buriche hineinfingen und fluftern. an ihre Rafe werben vorwitige Jungen duftende Rofen halten, und wenn fie in folder Roth ben heiligen Ramen bes Ghemannes anrufen will, ba wird man ihr mit bartiger Lippe ben Mund verschließen, mit heißem Begehr umschlingt fie ben Mann, ber eben erft gehn Stunden weit meg war . . . .

So fpintifirte ber Meifter Benjamin. Und wenn fie wenig Gelb heimbringt vom Schnitt: Du mußt Dich nicht gar viel verlegt haben aufs Schneiben! Haft feine Zeit bazu gehabt? — Und wenn sie viel Gelb heimbringt: Ist bas alles fürs Kornschneiben?

Die Moibei war nun braußen in Urlaufen und schnitt Korn auf ben Dorfäckern; ihren Unterstand hatte sie beim Wegner genommen.

Warum juft beim Megner? fragte fich ber Meifter Benjamin, warum nicht beim Wirth, beim Schufter ober fonft mo? Bas ift ber Definer für ein Menfch? Gin alter Junggefelle. Gin frommer Mann natürlich. Gott, biefe Betbrüder, das find gerade bie Mergften. Man tennt biefe Leute, wie fie in ber Rirche mit ihrem Rlingelbeutel zwischen ben Weibsbilbern herumichleifen und "Bergeltsgott" fagen, ohne daß mas hineingeworfen wird. Der Megner von Urlaufen ift noch nicht "fünfzig", hat - wie man hört - ftets Baden und Rinn glatt rafirt und hat feinen Bartfrang hinten am Salfe wie bie Schiffersleute. Die ben Bart fo tragen, bas find allemal die Schlimmften. Gine Glate foll er haben, aber bie rudmartigen Saare nach vorn fammen, damit man die Glate nicht fieht! Warum thut er bas, als weil er noch jung fein will? Und warum will er noch jung ausschauen, als um Weiber zu bethören? - Und bei biefem Gauch wohnt fie, die Moidei! Ginen Brief ichreibt fie an ben Beimgespons: es ginge ihr foweit gut. Bergift aber bie Marte barauf zu tleben, bag er Strafporto gablen muß.

Endlich ist der Schnitt vorbei, die Moidei kehrt heim, springt dem Meister Benjamin an die Brust und packt ihr Geld aus. Es ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Ist verdächtig! Warum sie's gar so genau macht! Wenn die Weiber so zärtlich sind und so accurat, da haben sie was zu verdecken. — Zudem wird gemunkelt, der Wind weht so

mancherlei Anspielungen hin und her vom Meßner in Urlaufen und seinem Stübel, er hatte nur eins; wohl auch einen Heuboben, aber auf den gingen die Leute nicht ein. Das ward dem guten Meister Benjamin endlich zu arg. Er kannte zwar den Meßner nicht, so wie er auch von diesem kaum gekannt sein konnte, aber eine gerade Verständigung ist zwischen Männern am besten. Der Meister schrieb dem Meßner einen Brief von wegen der kleinen Moidei, und was an der Leute Neden sei? und er, der Meßner, würde schon noch ersahren, mit wem er's zu thun habe! und unterstrich die Worte, weil man sie im Briese nicht schreien kann.

Der Meßner in Urlausen war bei Empfang des Brieses stark verblüfft. Was Der mit seinem Dirndel für Geschichten macht, da! dachte er. Soll's nicht schneiden ausschieden, wenn er nachher Angst hat, sie könnt' unters Stroh kommen. Das ist der "Geltsgott" dafür, daß ich sie aus Christenpflicht auf meinem Heuboden schlasen laß, daß das unersahrene Ding nicht Schaden leidet. Soll ein andersmal der Alte selber mitgehen und sein Parasol halten übers Mädel, daß sie ja keine Sommersprossen heimbringt. — Und weil er ein gutes Gewissen hatte, wie es jedem Küster geziemt, so nahm er alsogleich ein Blatt Papier und schrieb an den Schneidersmeister Benjamin:

"Ich unterzeichneber bestebige Mit mein heiligen eib und beh ber Mefiner-Chre fon Urlaufen, daß die Schniberin Maria-Moidei mein Hauß als jungfrau verlassen hat.

Johann Sappel Megner ju Urlaufen."

Einen folden Brief muß man fich boch hinter ben Spiegel fteden. Meinft Du's nicht auch, Meifter Benjamin?



## Mie sich der Bebirgsbauer sein Haus baut.

Gin Sittenbilb.

Bauernhäuser im Gebirge aus Holz gebaut sind, so klingt bas nicht besonders; auffallender, wenn ich behaupte, daß die meisten aus Holz gebauten Bauernhäuser über hundert und zweihundert Jahre stehen!

Dem Holz wäre es inwnerhin zuzutrauen; die alten Wälber waren aus anderem Holze, als die gegenwärtigen, begenerirten, verweichlichten. Aber dem Feuer ist es kaum zuzutrauen. Da steht das Gebäude, zunderdürr vom Fußboden bis an die Gipfel des Strohdaches, draußen suchtes die Blize, drinnen die Menschen mit den harzigen Leuchtsspänen. Die niedrige Rüche ist von Holz und mit glänzender Rußtruste überzogen, der Rauchsang aus Brettern zusammensgenagelt, der Feuerhut über dem Herd aus Lehm und Strohgeslochten; schier wunderlich, daß sie nicht auch den Herd und den Ofen aus Holz gezimmer haben. Der Kranz um den Herd, der bie Steine zusammenhält, ist wirklich auch hölzern, edenso das Ofengeländer und die Thür des Ofenloches; dazu

das unvorsichtige Gebaren der Leute mit Feuer und Licht auf Dachböben, in Ställen und Scheunen, polizeiwidrig alles im höchsten Grade — und siehe, die meisten dieser Häuser müssen wegen Altersschwäche niedergerissen werden. Da muß Einer doch wahrhaftig Respect vor dem heiligen Florian bekommen, dem der Bauer den Feuerwehrdienst und zumeist auch die Feuerasservanz anheimgestellt hat.

Kaum ein Fünftel solcher häuser fällt dem Brande zum Opfer. Wenn die Flamme aber doch einmal anleckt dort, wo sie nicht hingehört, dann mögen die Bewohner nur eilig ihre nackten Glieder zusammenrassen und draußen von sicherer Stelle aus zusehen, wie das Schauspiel verläuft. Den Thätigsten schießt's allerdings in die Hände, als müßten sie Zuber schleppen und Wasser gegen das Fener oder die bedrohten Theile hingießen; aber diese Sache hat lediglich nur die Bedeutung der Teremonie.

Das Gebäude brennt zu Afche nieder mit Allem oft, was darin war. — Und aus der Asche erhebt sich noch vor Kahresfrist der Phönix.

Es ist für den Gebirgsbauern allerdings mitunter besser, er "brennt ab", als wenn er sein baufälliges Haus mit Mühe niederreißen und mit Mühe ausbauen muß, denn die Feuergarbe, die in einer Nacht das ganze Thal gluthroth beseuchtet, entstammt den Wohlthätigseitsssinn der Nachdarn weit mehr, als der staubige Woder der auseinandergerissenen Limmerbäume.

Nichtsbestoweniger lassen sie Einen, ber ein neues haus ober auch nur ein anderes Wirthschaftsgebäude aufzusühren hat, allein. Es herrscht bei den Gebirgsbauern noch eine Zusammenhaltigkeit, von ber jene herren, die alle humanität nur ben Städtern zuschanzen, sich nichts träumen lassen.

Ginen Zimmermeifter, ein paar Maurer und einen Dachbeder muß fich ber Bauer für feinen Sausbau bezahlen benn biefe Professionisten gehören zu jenen Leuten, Die vom Unglücke Anderer leben muffen; und für ein Unglück halt es ber Bauer auch, wenn's in ber Reihe feiner Borfahren und feiner Rachtommen juft ihn trifft, ben alten hinfälligen Ban erneuern zu muffen. Aber die Behilfen bes Rimmermeiftere, ebenfo die Holginofper (Bimmerholgaushader), die Steinbrecher, sowie bas nothige Fuhrwert, insofern es ber Bauende aus Gigenem nicht aufbringt, ichiden ihm die Nachbarn, und betheiligt fich oft bie gange Gemeinde unentgeltlich baran, baß ber neue Bau ichoner und ftattlicher ausfällt, als ber alte war. Der Gine liefert bie Zimmerbaume, welche, weil jumeift feine Gagemuhle zur Berfügung fteht, mit der Art ausgefnofpet, bas heißt vieredig gehadt werben muffen. Gin Underer führt von einer fernen Sagemühle bas nöthige Brettermert herbei. Gin Dritter bringt ben Strohichaub für bie Dacher; bort oben fur bas Baus in ber Ginsamfeit erhebt die Bauordnung gegen Strohbacher feine Ginfprache; nur eine fteinerne Ruche und ein gemauerter Schornftein ift alles, was fie heute etwa begehrt. Gin Bierter macht hölzerne Dachnägel und Thürklinken; ber toftspielige Schlosser und Schmied wird fo viel als möglich umgangen; felbft bie Thurschlöffer werben in manden Saufern noch aus hölzernem Gifen gemacht, und von einem Sachverftanbigen, namlich von einem Ginbrecher habe ich einmal fagen gehört, baß er lieber brei Gifenichlöffer breche, als einen hölzernen Thürriegel.

Wenn nun aber bas Material ba ist, und bie Arbeiter an dem neuen Ban und auf bemsclben lustig heben und hämmern, so brauchen sie auch was zu essen. Das Ersparte im Getreidekasten — wenn der nicht etwa niedergebrannt ist — kleckt nicht, die Arbeit ist schwer, die Leute wollen sogar gut und viel essen. Das wissen die Nachbarn recht wohl, sie schicken daher Beißbrot, sie schicken Speck und Wilch, und vor Allem Butter.

An eine solche Buttersendung knüpft sich nun ein eigener, ein recht lustiger Brauch, den ich in meiner Heimat oft erlebt habe und der, wie ich höre, auch in anderen Gegenden der öfterreichischen Alpen herrschen soll. Das aber sage ich, wenn ich der Pfarrer wäre und in Religionssachen was d'reinzureden hätte, dieser Brauch müßte mir abkommen, selbst wenn die Butterträgerin gegen den Pfarrhof heranstiege, er müßte mir abkommen. Es ist ja eine leibhaftige Berspottung des Processionswesens, was sie da treiben!

Die Rimmerleute auf ihren hohen Gerüften find fehr fleifig, aber fie lauern in ihren Arbeiten fortwährend, ob nicht von irgend einer Seite eine Buttertragerin beranichleicht. Dieje Butterträgerin ift gewöhnlich bie bralle Ruhmagb, bie Schwaigerin aus einem Nachbargehöfte. Sie tragt auf dem Ropfe einen breiten Rorb ober großen Dilchauber. ber mit weißem oder blumigem Tuche verbunden ift. Da brinnen in folch verbedtem Behälter ruhen benn auf breiten Schüffeln etliche gewaltig große Butterftriezel, Rahmtopfe. Spect- ober Selchfleischklumpen. Die Magt geht gar behutfam, daß nicht etwa die schwere Laft bas Uebergewicht friege. Daß fie ben Ropfforb etwa mit ben Banden hielte, bas gehört fich nicht, thut auch nicht noth; ber Rorb, ober Ruber, was es ift, ruht ficher auf bem Riegelfrang, wie ein ringartig gewundenes Tuch heißt, das die Magd als Unterlage auf bem Saupte trägt. Die Butterträgerin ichleicht auf Umund Abwegen bem Saufe gu, von dem ihr bas Tonen ber

Bimmerbäume, das Klingen der Werkzeuge, das Lachen der Arbeiter entgegenhallt. Ihr pocht das Herz. Heinlich sucht sie die Nothhütte zu erreichen, um im Stillen der Bäuerin die Gabe ihres Dienstherrn zu übergeben.

Aber das Heimliche ift umsonst. Giner, hoch in den Dachsparren, hat sie schon bemerkt und schreit mit heller Stimme: "Geschwind, Leut', eine Buttertragerin fommt!"

Diefer Ruf ift bas Signal zu einem großen Aufruhr; bie Burichen fpringen von ihren Anofpboden, von ihren Gerüften, von ben Dachern, aus bem Innern bes im Wieberhalle Mingenden Baues hervor, erhaschen Bretter und Schlägel, fturgen in die Butte um Töpfe, Pfannen, Safenbedel. Blechichellen und mas an Schrillendem und garmendem gu finden ift, und eilen bamit ber Buttertragerin entgegen. Sie flappern mit ben Brettern, trommeln auf ben Rubeln, idrillen und ichellen mit Pfannen und Blech: find Schufimaffen gur Sand, fo werden fie abgefnallt: alte Sorner und Birtenpfeifen gellen und ichwirren auch mit; und eine folche Mufifbande ichreitet nun, feierlich ben Bug eröffnend, ber Butterträgerin voran gegen ben neuen Bau, Unmittelbar por der Tragerin fehrt ein Mann mit Befen ben Weg glatt. Sacttucher und Schurzen weben an hoben Staben und schwingen sich und neigen sich fortwährend gegen bie Briefterin, die mit ihrem Allerheiligften ba berantommt. Gie ift blag und es gittern ihr bie Ruge por Scham, por Born ober auch por Freude, je nachdem fie ben Auftritt als Spott ober Ehre auslegt, was gang von ihrem Temperament und ihrer Weltanichauung abhängt. Sie muß recht acht geben. bag ihr nicht bie gange Beicherung vom Ropfe fturgt, wie es einmal der Anbauern-Magd in Alpel paffirt ift, worauf ein nichtsnutiger Junge, anspielend auf die vier Stationen

ber Frohnleichnamsprocession ausrief: "Geht's her, ba ist ein Evangeli mit Segen!" und sie Butter und Rahm vom Erbboben auffraßen. Mitunter thut die Magd auch wacker mit, schreit, schilt ober lacht, ober auch stellt sich hochsfeierlich und läßt die Ehren mit Würde über sich ergehen, wie ein Bischof.

Was die Umgebung an Menschen hat, Alles ist um sie zusammengeeilt; die Einen streuen Gras und Blumen, die Anderen Säges oder Hobelspäne; Andere johlen die Weisen alter Kirchenlieder; wieder Andere stellen sich hinten an und küssen den Boden, auf dem die Butterträgerin gewandelt ist.

Am Plan bes Hanses, auf einem Schragen steht ein Prediger, welcher kirchliche Art und Sprüche parodirt und solche in wikiger und berber Beise auf die Butterträgerin bezieht. Immer wieder ist es der kirchliche Cultus, an welchem ber Bauer seinen Wit ausübt, und nicht sein springt er mit ihm um, gerade als hätte berselbe mit der Neligion nichts zu schaffen. Mir liegt eine Predigt: "Auf den heiligen Sinzug einer Butterin" vor, die zu derb ist, als daß ich mir sie hier wiederzugeben getraute. Dieselbe wird auch zumeist durch das Geklimper und Geschelle unterbrochen, doch später, wenn die Burschen unter sich allein sind, herumgetragen und auswendig gelernt von dem, der's noch nicht kann. Uebrigens schließt die Predigt mit einem ganz ernsthaften Dank und Lobe Gottes, der "die Kühe suttert und die Wiesen buttert".

Nach der Predigt mischt sich der Prediger wieder unter die Menge und stimmt mit ihr einen Lobgesang an, dessen Pointe sich aber nicht auf die Butterträgerin spitt, sondern zumeist auf irgend ein paar unbeliebte Gesellen, die etwa Hansel und Siesel heißen mögen. Die Menge schreit im Gebettone:

heilich, heilich, heilich, Der hansel ist abscheulich, Der hiesel, ber ist ah nit schön, Die mögen miteinanbergehn. heilich, u. s. w.

So ist es ein übermüthiger, überaus lebendiger Zug, ber sich dem Hause zu bewegt. Die Bäuerin fommt ihm schon lachend entgegen, um der Butterträgerin die Last abzunehmen.

"D lieber Narr!" ruft sie, ohne auf die Rotte weiter Rücksicht zu nehmen. "Das schickt der Tonibauer?" (Ober wie er heißen mag.) "Jesseles, Jesseles! Das ist aber schon gar alles zu viel, das! Und die Schwar'n, die's hat!"

"Um Gotteswillen, gieb Achting, Bäurin, es sind auch etlich Gier d'rin!" mahnt die Magd.

"Eier auch, sagst? Und gewiß recht große; aber so eine Gutheit vom Tonibauer! Laß vieltausendmal Bergeltsgott sagen, Deiner Bäurin! Leicht kann ich ihr's balb zurückserstatten."

"Wir bauen ja tein Saus nit!" fagt die Magb.

"Du Narrisch! Kann ja niederbrennen!" meint bie Bäurin in ihren Freuden. "Aber jett mußt mitgehen. Geh nur mit; sei nit so gichamig. Biel friegst eh nit. Geh' nur mit!"

Die Magd schlüpft hinter der Bäuerin in die Nothshütte; dort wird ausgepackt, bewundert und die Trägerin wird bewirthet mit Eierspeise oder Schmalzmus, während die Arbeiter draußen ihr Wesen weiter treiben.

Natürlich muß fich bie Magb nun vor bem Effen und während besfelben entsprechend gieren. als, fie mare ja fein

Brösel nix hungrig, es wäre eine rechte Grobheit, da eine Weil' essen hergehen! So sollt' die Bäurin doch wenigstens mitessen und kosten, wie sie wunders gut kochen könne — und derlei Sprüchlein mehr, auf welche die Bäuerin ihrersseits wieder etsiche Nedensarten in Bereitschaft hat. Wer da meint, bei den Bauern gäbe es keine Hösslichkeiten, Formeln, Aeußerlichkeiten und Phrasen, der meint etwas sehr Unrichtiges. Die Bauernetikette ist die strengste und umftändlichste und giebt der spanischen Hofsitte nichts nach.

Nach bem fleinen Dahle geht bas "Bergeltsgottjagen", bas "Dant Dir Gott ber braven Nachbarin", bas "Behutgottnehmen" an, und faum ift die Buttertragerin mit bem leeren Rorb aus ber Butte getreten, nimmt fie ber tolle Bug wieder in feine Mitte und geleitet fie bavon, wie er fie herbeigeleitet hatte. Sest fann man fich ichon naber an fie machen und ben Ehren freieren Lauf laffen. Dit Refeben und Relfen befrangt man ihren Bufen, was fie freilich nicht hindern tann, weil fie jest auf einmal ben Ropfforb mit beiden Sanden halten muß, daß er nicht herabfturgt. Endlich rufen fie ihr zu, fie follte bald wiederfommen! und fehren gurud zu ihrer Arbeit. Schon bei ber nachften Dahlzeit empfinden fie bie Segnungen ber Butterträgerin. Und am nachsten Tage kann wieder eine kommen. Es will keiner von ben Rachbarn, Anrainern und Bermandten gurudbleiben und die Bauleute geben fich redlich Muhe, mit Bomp und Appetit die Gaben zu ehren.

- Noch erheischt es die Sitte, daß jedem Bauernhofe, der eine Butterträgerin geschickt, etwas von dieser Butter Gebackenes zurückgesendet werde, und so sehen wir manchen Korb mit Krapfen aus der Nothhütte davontragen, woran die Arbeiter jedoch nicht Gelegenheit nehmen, ihre Freude klingend und

schrillend auszulassen. Jene Person, welche den Korb mit Krapfen trägt, wird bei der Nachharin ebenfalls bewirthet, was wieder mit den üblichen Redensarten vor sich geht. Der Bauersmensch hat in seinem Sprachschatz nur wenige Hundert Wörter, aber um so öfter und fleißiger weiß er diese wenigen bei jeglicher Gelegenheit anzubringen.

Endlich steht das Haus fertig da und hat über der Thür einen schönen Spruch: "An Gottes Segen ift alles gelegen!" ober "Wer auf Gott vertraut, hat fest gebaut."

Indes vergißt der Eigenthümer nicht, daß er auch den Menschen was abzutragen hat und nimmt die Gelegenheit wahr, seinen Nachbarn zu beschicken mit Allem, was er hat und der Andere in der Drängniß braucht. So helsen sie sich gegenseitig und so dauen sie sich einander die Häuser. Dieselbe Zusammenhaltigkeit offenbart sich beim Gebirgsbauer anch, wenn Einer von ihnen durch verschiedene Elementarereignisse verunglückt, durch Krankheit an seinen Arbeiten verhindert wird oder irgendwie in Noth ist. Sie helsen sich gegenseitig, und das ist das Geheimniß, warum der Bauer trot Allem so schwer umzubringen ist.

— Aber ich habe ein unseliges Postscriptum. Ich muß bekennen, daß ich's in meiner Jugend so fand, daß sich die Dinge aber geändert haben, weil die Weltkugel seither ein Stücklein weitergekugelt ist. In der Welt ist das Geld Mode geworden. Alles wird mit Geld gewogen, mit Geld bezahlt; alle Arbeitsleistungen werden nach Geld bemessemittel in Geld geschätzt. Die Wohlthätigkeit wird dabei mager; früher hat der alte Bettelmann ein Stücklein Rauchsleisch oder ein Klümplein Butter erhalten, heute bekommt er seinen Kreuzer. Manchem Bauer wäre es lieber, er dürste seine Steuern mit Dienstleistung oder Feldfrüchten abstatten, wie

in den Zeiten der Robott und des Zehents, als mit Baargeld. Doch das Geld regiert die Welt! So brüllt der Ochs im Stall, so singen es die Bögel auf den Bäumen, so läuten es die Glocken auf dem Thurme, der Flachs auf dem Felde blüht es blau heraus und der Dünger stinkt es weit über die Aecker hin: "Geld regiert die Welt!" Da will es wohl auch der Bauer vorziehen, seinem bedrängten Nachbar die Beisteuer anstatt in Arbeitskräften und Lebensmitteln in Geld zu leisten. Und Gelb hat er kein's.



## 

## Der Meichelbumhof,

oder wie es bei bäuerlichen Cabichafisangelegenheiten jugeht.

o viel Leben war schon lange nicht mehr im Haus, als heute, da ein Todter brin liegt. In der Nacht ist der alte Meichelbum gestorben. Der Besitzer des Meichelbumhoses, der Bater von vier Kindern, die Gottlob schon erwachsen sind. Es wird heute noch viel geweint werden, denn Nachmittags werden sie kommen, die Schusterin von Bauschlag und die Jungdirn, die beim Better dient im Lackenhof, und der Holzstecht-Damel aus dem Sindelwald — lauter Kinder vom alten Meichelbum, nach denen der Bast hat schicken lassen. Der Bast ist der älteste Sohn des Hauses und dazu bestimmt, den Hos zu übernehmen. Er muß also setzt die, "ganze G'schicht" seiten, dorthin denken, daher denken, ausschaffen, nachsehen überall und selber Hand anlegen. — Zum Traurigsein hat er nicht Zeit, das werdet Ihr wohl einsehen.

Das Testament hat er im Sack, und zwar im inwendigen Leibelsack, da mag er den Rock hin und her wersen, oder wechseln, wie er will. Sein erster Weg, nachdem der gute Bater todt war, ist zur großen Gewandtruse gewesen; in berselben ist ein geheimes Schubsach mit dem Baargeld. Das nimmt der älteste Sohn zu sich als theueres Andenken an den Berstorbenen und versteckt es hoch oben unter ein Dachbrett. Auch alte Silberthaler sind noch da, von denen Niemand was weiß, sie werden auch versteckt. Mein Gott, wenn jetzt so viele fremde Leut' ins Haus kommen, man kann die Sachen nicht gut genug ausheben.

Die Erste, die kommt, ist die Schusterin von Bauschlag. Der Wast geht ihr entgegen und sagt betrübt: "Jest haben wir halt nit gut gehaust, meine liebe Schwester." Da hebt sie schon zu weinen an, tritt an die Bahre. Der Wast zieht das Tuch vom Haupte weg und sagt leise: "Als wie wann er schlasen thät!" Die Schwester, sie benkt auch an ihren Wann, an ihre Kinder.

Balb barauf kommt die Jungdirn Seffel; sie schreit auf und springt ordentlich hin auf den Todten und ist schier rasend vor Schmerz. Sie ist noch jung und der Bater ist ihr Alles gewesen. "Mein Bater! Mein Bater!" ruft sie, "iett bin ich ganz verlassen!"

"Gescheit sein," sagt ihr Bruber, "ich werb' schon auch auf Dich schauen!"

Mitten in ber Nacht erst fommt vom fernen Sindels wald herab ber Damel. Er wird nur ein wenig blaß im Gesicht, als er ben tobten Bater sieht, sagt aber nichts und hält ben Hut vor ben Mund, daß man das Zucken ber Lippen nicht sollte merken.

"Der Damel macht fich nicht viel baraus," fagt ber Baft zur Schufterin, "ift auch ein Glück, wer's kann."

hierauf setzen sich bie Geschwister in bem kleinen Stübel zusammen und berathen bas Begräbnifi. Sie werben alle mitzahlen, so sollen sie auch mitrathen. Die Jungbirn Seffel

will den großen Conduct haben mit allen Gloden und Musikanten, auch Geiftliche von der Nachbarschaft und eine versilberte Wetalltruhen, wie der jüngstverftorbene Werkseverwalter bekommen hat.

"Was hat er davon?" meint der Wast, "einsach und würdig. Fleißig beten für ihn, ist besser als so eine herrische Leich?."

Derselben Meinung sind auch die Schusterin und der Holzknecht. Die Schusterin sagt's gleich heraus, was sie sich denkt: "Uns geht's auch nit aufs Best'; dem Vater wird's lieber sein, wenn seine Kinder und Enkel um das mehr zu theilen haben."

"Fit eh so," sagt der Damel; er hat das Heiraten im Kopf, denn bei der letten Beicht hat ihm der Pfarrer Anständ' gemacht von wegen der Liserl.

"Bas übrig bleibt," sagt jetzt der Wast, "das wird getheilt unter uns Vieren nach Necht und Gewissen. Ich verfürz' Euch um keinen Kreuzer, das könnt Ihr glauben. Ich möcht' keine Nachred' haben, ich nit, und brauch' auch den Segen Gottes in der Wirthschaft. Ist kein Spaß nit, jetzt zu übernehmen. Ist hart ansangen für einen jungen Besitzer. Ist halt ein Unglück."

Db nicht ein Testament da mare? fragt ber Damel.

"Ich hab' nit nachgeschaut," sagt der Wast ein wenig scharf, "wer denkt jetzt auf solche Sachen? Glaub's übrigens nit, daß er an ein Testament gedacht hat. Unter Geschwistern wird das leicht wohl nit nöthig sein, wird Eins das Andere nit drucken."

Aehnliches wird gesprochen. Einfach und würdig wird bas Begräbniß vollzogen. Die Schusterin ist mit ihrer ganzen Familie dabei; fünf Kinder von zwei bis acht Jahren hat sie, diese werden angeleitet, dem "Better Bast schin die Hand zu bussen." Der Holzstnecht Damel stellt ihm ein etwa zwanzigjähriges Dirndel vor, das schier zu frisch ist, um so viel Traurigkeit zusammenzubringen, als für ein ordentliches Begrähniß nöthig ist. "Ich dent", Bruder," sagt der Damel, "die wirst heut" nit das letztemal sehen."

"Gunn Dir's," antwortet ber Baft, "mir geht's dieweilen noch nit so gut, daß ich ans Heiraten kunnt benken." —

Als ber Baft von ber Bestattung bes Vaters heimkommt, ist schon ein Gerichtsbrief ba. Für die nächste Woche
wird die gerichtliche Schätzung von Haus und Grund und
allen Fahrnissen angezeigt.

Da giebt's jest zu thun. Um die Uebernahms= und Erbsteuern zu verringern - "und wer wird ben Berren bas Gelb einspielen!" - wird jest auf bie Seite gebracht, mas auf die Seite zu bringen ift. Die Geschwifter follen unter ber Sand entschädigt werben; bas hat ihm fein Bater aufgetragen, und ift auch gang recht - benft ber Baft. Gin Blück, daß zwei Kalben und ein junges Pferd gerade auf ber Reibelalm find. Wenn nicht juft barnach gefragt wird - und wer foll benn fragen nach ber Reibelalm, bie nicht jum hof gehört? - fo braucht man nichts zu fagen. Bon ben breifig Meten Rorn, die ber Rleinmullner ichuldig ift, und von etlichen fonftigen Boften, die der Meichlbumhof einzubringen hat, braucht jett auch Riemand mas zu miffen. Die Schuldner werben ficherlich auch ftill fein, und bavonlaufen fonnen fie nicht. Bum Rachbar Breitebner fagt ber Baft im Bertrauen: "Sollft an mir feinen ichlechteren Nachbar haben, als an meinem Bater. Die Bauern muffen fich einander forthelfen heutzutag; gelt, Du bift fo gut und laßt mir ein paar Holamagen und einen neuen Bflug in Deine Wagenhütten herüberstellen? Ich hab frei zu wenig Plat in meinem Hof."

Eingebenk ähnlicher Gefälligkeiten, die der Breitebner dem Meichelbum zu verdanken hat, stimmt er gerne bei: "Bring her, was Du willst, ich hab' Plat genug."

"Baft Du etwan auf ber Um nit ein feiles Baar Ochsen?" fragt ber Baft.

"Die Falchen, wenn Du fie gut gahlft."

"Aber borgen mußt fie mir. Nach der Verlagabhandlung werde ich schon zahlen und dieweilen laß mir die Ochsen auf Deiner Ulm stehen, braucht Niemand vom Handel zu wissen."

Bur Nachtzeit geht der Wast viel in seinem Hause herum, daß die Dienstleute oft schier meinen, es poltert der Geist des verstorbenen Bauers. Es ist aber kein leeres Nacht-wandeln, der junge Bauer hat zu thun. Bom Feldkasten schleppt er eine dicke Spechaut und Selchsteisch in den Stadl und vergräbt die Sachen im Heu. Ein paar gefüllte Kornssäde und einen schweren Schmalzkübel verbirgt er im Streusschoppen, Pferdegeschirr und Strickwerk, auch Gisenwerkzeuge trägt er auf die Tenne und häust Stroh darüber; den Kugelsstußen bindet er sogar sorgfältig in einen Schaub, und wenn ihn etwa ein Knecht dabei erwischt, so sagt er: "'s ist nur, weil ich keinen Wassenvaß hab'."

Endlich ift Haus und Hof hübsch ausgeräumt, da kommen bie Schätzmänner. Es sind beeidete Bauern aus der Gegend, Sachverständige selbstverständlich, und eine Gerichtsperson. Diese Gerichtsperson hat aus Eigenem grundbücherliche Studien gemacht, hat gesehen, daß der vor Jahren ersolgte Tod der Meichelbumbäuerin keinen Nachlaß ergab, weil dem Weibe nichts verheiratet gewesen. Die Gerichtsperson hat sich serner berechnet, daß der Weichelbumhof, wie er liegt und steht, mit den hundertvierzig Jochen Grund und Boden an die acht oder neun Tausend Gulden werth sein kann. Jest sieht diese Berson auch, daß der Wald stattlich dasteht und die Gebäude in gutem Zustand sind, sie beglückwünscht den jungen Besitzer zu seinem Anwesen.

"Bär' schon recht," lacht der auf, "ift halt nit alles Gold, was glänzt."

Labet hierauf die Schätzmänner vor der Arbeit zu einer kleinen Jause, "der Weg ist weit baher und der Mensch wird hungrig und durstig. Wird für den Bauer eh bald eine Zeit kommen, wo er sich keinen Bissen Braten, keinen Tropfen Wein mehr wird gunnen können. In Gottesnamen! Sich nichts machen daraus, ist das Allerbeste. Nur zugreisen, was da ist!"

Hernach hat er mit den Bertrauensmännern zu sprechen, sie wüßten es vielseicht auch, was das heißt, ein Anwesen zu theuer zu übernehmen, man käme sein Lebtag nicht mehr heraus. "Und wenn man jeht verkausen möcht', was kriegt man denn sir Grund und Boden, auf dem so schwere Steuern liegen? Auf die Felder schier alse Jahr Frost oder Hagel oder Trocknis, oder was Anderes. Die Dienstboten nit zu kriegen, das Bieh wohlseil — kümmerlich geht's her, kümmerlich. Holz hat einen Werth, schon recht, aber dis man's vom Stock zur Eisenbahn bringt, das braucht auch was." So klagt er weiter, der Wast, und versichert: "Wann's nit just so der Willen von meinem seligen Bater wär', daß ich den Hos sollt: übernehmen, ich ging' davon wie die Dirn vom Tanz — heut' lieber wie morgen." Und bittet hernach um gnädige Rücksicht.

"Bird auch bas Gericht nit wollen, bag wir Dir weh' thun," sagt einer ber Schämmanner so ein wenig gegen ben Beamten bin, "bie Steuergahler barf man nit umbringen." Die Gerichtsperson fagt nichts, sondern thut einen erfledlichen Schlud.

Nun sind auch die Geschwister gekommen, weil sie vom Gerichte eingeladen wurden, der Schätzung des väterlichen Nachlasses beizuwohnen. Nur die Jungdirn Sessel hat sagen lassen, sie habe schon das Vertrauen zu ihrem Bruder Wast und wolle jetzt von so Geldsachen nichts wissen. Die Schusterin ist dei der Schätzung mit Allem einverstanden, sie ist ganz berauscht von den vielen Zahlen und Geldbeträgen, die sie da aussprechen hört, sie ist das viele Zählen gar nicht gewohnt. Alles, was ringsum da ist, wird ausgeschrieben und geschätzt, sogar der alte Schweinstrog im Hof, und sie berechnet von jedem heimlich jubelnd den Theil, der auf sie und ihre arme Kamilie fällt.

Der Damel macht bisweisen einen gesinden Einwand. Diese Egge, das wisse er, sei seinerzeit wohl auf zehn Gulden zu stehen gekommen, und jetzt solle sie nur zwei Gulden vierzig Kreuzer werth sein? — Korn, hätte er gedacht, müßtemehr vorhanden sein nach der guten Fechsung im vorigen Jahr, und die Zeughütte sei, so lange er noch daheim war, voller Werkzeug gewesen.

Bersett ihm ber Bast gang tühl: "Wann Du etwan glaubst, ich hab' etwas beiseite geschafft — überzeug' Dich, die Wege stehen Dir offen!"

"Aber Bruder, ich hab's ja so nit gemeint!" muß der Damel beschwichtigen, und die Schätzung nimmt ihren ruhigen Bersauf.

"Die vorhandene Rucheneinrichtung auf fünfzehn Gulben!" ichlägt ber Schätmann vor.

"Um das gehört fie Dein," fagt ber Baft, "ich nehm's nit bafür."

Rofeager, Doch bom Dachftein.

Sie stellen die Kücheneinrichtung auf sieben Gulben. Aehnlich geht's weiter über Scheunen und Biehstand und endlich über Haus und Grund.

Das hinterlaffene Gesammtvermögen bes verftorbenen Meichelbum, als in dem Anwesen und den Mobilien bestehend, beträgt, abzüglich der Schätzungskoften, genau dreitausendeinhundertachtundsiebzig Gulben und siebzig Kreuzer.

"Diese Summe," sagt nun, als ob schon Berlagabhandlung wäre, die Gerichtsperson, "diese Summe in vier gleiche Hälften getheilt, bekommt einer der Erben siebenhundertvierundneunzig Gulben, siebenundsechzig einen halben Kreuzer."

"Uh, den halben Rreuger!" ruft die Schufterin aus.

"Den können wir ihm ichenken," fagt ber Damel, "nachsbem uns jest etliche Tausenber aus unserem Säckel gezogen worben find."

"Wer hat aus bem Säckel gezogen?" fragt ber Wast scharf, "etwan bieje Ehrenmänner?"

"Uns armen Leuten!"

"Barft baheim blieben! Sättest baheim gearbeitet, auftatt im Holgichlag fur Deinen eigenen Gadel!" Go ber Baft.

"Wer hat mich benn hinausgebiffen?" fragt ber Damel aiftig. "Weißt bamals —"

"Gebuld haben beim Bater, frankenwarten, bas hab' ich burfen; erben wollen Andere."

"Ich verlang', was mir gebührt," fagt ber Damel, "und ausrauben laß ich mich nit!"

"Schau Deine Neben an, Holzfnecht!" ruft einer ber Schätmänner, "und gieb acht, daß Du nicht eingesperrt wirft!"

"Das gehört bagu," sagt bie Gerichtsperson gelassen, "geftritten und geschimpft wird bei jeber Schätzung."

Jawohl, so eine Erbichaft ift unter Brüdern ihre ewige Reindschaft werth.

"Es sind auch Schulden ba," sagt der Baft, "die Krankenkosten für den Bater, die Leichenkosten, das liegt auf der Hand. Dem Breitebner ift der Bater noch ein paar Ochsen schuldig geblieben, dem Kirl-im-Graben—"

"Intabulirt?" fragt das Gericht dazwischen.

"Intabulirt ober nit, es wird wohl eine Ehrensache für die Kinder sein, die Schulden des Baters zu zahlen, wenn sie sein Bermögen annehmen." So brav spricht er, der Wast, aber die Gerichtsperson macht Umstände und verweist auf die Berlagabhandlung.

"And, ein Testament ist ba," sagt jest ber Wast und bringt eine Urkunde herbei, die formrechtens giltig ist, dem ältesten Sohn das Hauswesen zuspricht mit der Bedingung, dasselbe brav zu verwalten. Dieses Testament setzt zu Gunsten des Uebernehmers die übrigen Kinder — auf den Pflichttheil.

Die Männer maden lange Gesichter. Die Schusterin fragt ben Bruder Damel: "Bas steht benn in biesem Brief? Ich hab's nit ausgenommen. Kriegen wir jest mehr?"

Der Damel fagt gar nichts. Wie ein finsteres Gewitter, bas fich nicht ausgeschüttet hat, so geht er bavon.

Jetzt heben aber die Laufereien zum Notar an. Die Abvocatenstuben mit ihren Umstandmachereien, Bielschreibereien und ihrem Deutsch, das kaum ein geschulter Mensch, geschweige ein Bauer, und geschweige doppelt eine Schusterin von Bauschlag verstehen kann, sind wahre Folteraustalten, daß der Erbe am liebsten sagen möchte: "Last's mich aus, ich pfeif' (verzichte) auf den ganzen Bettel!"

Aber Leute, wie ber Holzhauer Damel und die Schufterin stehen um jeden Groschen, den sie erhaschen können, sieben 27\*

Stunden lang im Fegfeuer. Es handelt sich ja um ihre Existenz, um ihre Familie, um das, woraus sie gehosst und längst gebaut haben. Da hocken sie stundens, tagelang in der staubigen Kanzlei, simuliren vor sich hin, denken sich allerlei Finten aus, um trothem dann, wenn sie vorkommen, entweder dumm wie ein Bund Stroh daher zu reden, mit ihren schiefen Beweisgründen Borstellungen zu machen, unterthänig zu jammern oder kohengrob dreinzusahren. — Der Notar achtet weder Eins noch das Andere, schreibt wie eine Maschine — die aber auch geölt werden kann — Aussagen und Antworten auf, missversteht bisweilen auch den Bauersmenschen und schreibt gelb, wenn jener grün meint. Jedes Gericht ist dem Bauer ein Greuel, als wäre es das jüngste, und es ist wahrlich kein Bunder.

Aber wenn sich's um eine Erbschaft handelt, da muß man doch hingehen.

Die Berlagabhandlung über die Hinterlaffenschaft bes Meichelbum giebt fich gang einfach:

Kauswerth und Schätzungswerth ist bei Realitäten nicht ein und dasselbe, darauf macht der Notar die drei Erben im Borhinein ausmerksam, falls sie gegen den Uebernehmer des Hoses einen Broces anstrengen wollten. Der Kauswerth kann hier möglicherweise an 9000 Gulden betragen. Aber jetzt kann nur vom Schätzwerth die Rede sein, und der macht 3178 Gulden und 70 Kreuzer aus. Davon ab die Schulden, Auslagen und Gerichtskossen, bleibt ein Rest von 2008 Gulden 36½ Kreuzern. Nach dem Erbschaftsverhältnisse wäre diese Summe in vier gleiche Theile zu theisen, so daß auf jedes der Geschwister ein Betrag von 502 Gulden 9½ Kreuzern käme.

"Uh, den Achtelfreuzer!" ruft die Schufterin wieder aus.

"Bart' nur, Schwester," sagt ber Damel, "wir sind noch nit fertig, es wird viel sein, wenn nit wir dem Bruder was braufzahlen mussen, für das, daß er unsers Baters Haus und Hof erbt."

Der Notar fährt fort: "Das eben Angebeutete wäre unter gewöhnlichen Umständen der Fall. Nun besagt aber das Testament des Erblassers, daß die drei Kinder Damian, Justina und Josesa zu Gunsten ihres ältesten Bruders Sebastian auf den Pflichttheil verwiesen sein sollen, damit es dem jungen Besitzer möglich werde, das Anwesen aufrecht zu halten. Der Sebastian wird bei seinem guten Herzen gewiß nicht versäumen, seinen Geschwistern sonstwie manches Gute zu thun. Der Pflichttheil ist die Hälfte der Erbschaft und hat also" — mit strenger Stimme — "der Sebastian an jedes seiner Geschwister einen Baarbetrag von 251 Gulden  $4^2/_3$  Kreuzern auszuzahlen, nebst fünsprocentigen Zinsen vom Todestage des Baters an."

"Wie doch das Gericht auf uns schaut!" sagt ber Damel mit bitterem Hohn.

Die Schufterin ift aber immer noch gang glücklich. Sie hat ihr Lebtag noch nicht fo viel Gelb auf ber Hand gehabt.

Anders ist's freilich, als sie mit diesem Gelde zu ihrem Manne heimkommt. Der hat sich in einfältiger Erwägung, daß der Meichelbumhof gegen die zehntausend Gulden werth sein könne, allermindestens zweitausend Gulden verhofft und sich damit im Geiste schon eine saubere Werkstatt gebaut und eine Auslage mit großem Glassenster auf dem Bauschlager Kirchplat. Bor lauter Denken und Bauen hat er schon die ganzen Nächte her nicht schlafen können. Und jett!

"Diese lumpigen paar hundert Gulden, das sind Deine Erbschaft? Und wo Mutterssach' noch dabei ist, weil es dazumal

bei ihrem Tod geheißen hat, es wär' ihr nichts verheiratet gewest! Das sind die braven Leut! Ein Rind bist, und Dein Bruder ist ein Spigbub und Dein Bater ist ein —"

"Laß mir meinen Bater in Fried!" ruft die Schusterin, ba hat sie schon ihr Theil auf der Wange. Und das ift ihre Erbschaft — nicht Pflichttheil, sondern freigemessen.

Der Damel weiß nun, mit seinem Heiraten ist's nichts. "Bettlerheirat," sagt er, "will ich keine machen. Die Lieserl, die werd' ich schon zu trösten wissen und die Gemeinde, die will ich in Unkösten sprengen, daß ihr noch darüber die Augen aufgehen werden: Man soll' armen Arbeitsleuten nit so groß Unrecht thun lassen."

Jest geht er zu seiner jüngsten Schwester, Die beim Better Ladenhofer im Dienst fteht.

"Ist mir frei recht," fagt sie, "daß ich mit Dir reben kann. Ich geb' schon auch was her bazu; ein Grabkreuz ist mir eingefallen für unsern Bater."

"Ja freilich," versetzt ber Damel, "für ben lieben Bater, ber Dich enterbt hat!"

"Bieso?" fragt bas Dirnbel, wieso er jett wieber auf bas zu reben fame?

"Auf ben Pflichttheil find wir gefett."

"Ich verfteh' nichts davon."

"Du verstehst nichts bavon. Ich will Dir's schon auslegen. Der Pflichttheil, das heißt, daß wir enterbt sind. Den Pflichttheil muß er geben, und wenn er zehnmal nit will. Ist windig genug, ein solcher Ersat dafür, daß er Einen auf diese Welt gesetzt hat, auf diese Betrügerwelt, auf diese west!

"Bas fagt benn ber Baft bazu?" fragt bas Dirnbel "für ben ift's hart!"

Darauf verfett ber Damel: "Es ift eine Gund' und Schand', wie Du bumm bift, Schwester! Aber ich fag' bas: So bumm fein, daß man vom eigenen Bruber freugweis über ben Löffel balbirt wird, obwohl man gar feinen Bart hat, bas ift ein Jammer; aber fo bumm fein, bag man's gar nicht merkt, wie Ginem die Saut abgezogen wird, ichau bas ift eine Gnad' Gottes. - Bas ber Baft bagu fagt. fragft! Der fagt gar nichts, ber lacht fich ins Fäuftel. But fann er's, ber Lump! Zuerft uns ausbeißen, daß wir unfer Brot fremderweis suchen muffen. Uns noch glauben machen, bag mir freiwillig gehen, weil wir uns auswärts mas verbienen mögen, mas babeim nit hatt' fein fonnen, und bem Bater bormachen, es ginge uns eh gut und wir thaten gar nit mehr heimverlangen. Uns nichts zu wiffen thun, wie ber Bater frank wird. Und nachher fich bei ihm einschmieren, als mar' er's allein, ber ben Bater in ben alten Tagen und in ber Rrantheit nit verlagt. Und ihm fo ein Testament abschwaten! Jest hat er allein wenigstens siebenmal jo viel, als wir Drei zusammen, und boch beschwert er fich, bag er unferen Bettel jest auszahlen foll."

"Laß ihm's," rath die Seffel, "laß ihm alles miteinander. Wir werben besweg' nit betteln gehen."

"Da haft einmal recht, Schwester. Aber das löbliche Gericht, das ja auf die armen Waisen schaut, wie Du siehst, das sagt: Pflichttheil muß auf der Stell' ausgegahlt werden. Ja, das Gericht, das ist so viel brav auf uns!"

Nach einer Weile hebt bas Mädchen sachte an zu weinen.
— Nicht bes Gelbes wegen, an bas hat sie nie gedacht. Aber sonst! Sie muß ihrem Bater boch einmal hart weh gethan haben, daß er sie enterbt hat.... Dieses stille hinweinen seines verlassenn Kindes hätte ben alten Meichelbum noch im Grab erschüttern muffen, wenn ein Zusammenstimmen ware in ber Natur.

Der Notar hat dem Damel gerathen, wenn sie meinten, sie wären verfürzt, so sollten sie klagen gehen, das Testament wäre freilich nicht zu ändern, aber der Hof könne noch einmal gerichtlich geschätzt werden, da liege es! — Die Geschwister einigen sich jedoch dahin, sie wollten auf alles miteinander pfeisen!

Und nun, meine lieben Leser, sage ich noch das: Diese Geschichte ist kein müßiges Zeug. Wie bei diesem Meichelbumshof, so geht es auch bei hundert anderen Hösen und Häusern zu im weiten Land — nicht minder auch in den Städten. Und selbst wenn den abziehenden Waisen nicht bloß der Pflichttheil, sondern die ganze "Erbschaft" zugeschrieben wird, sind diese Waisen gegenüber dem Uebernehmer des Hofes saft allemal noch weitaus die Geprellten. Es wird ja nöthig sein, daß im Interesse der Bauernwirthschaften und der Steuerzahler auf den jungen Besitzer Nücksicht genommen werde, aber dann sollen es die Herren offen sagen, daß auch gesetlich von einer Gleichtheilung keine Nede sein könne, und sollen nicht auf Schleichwegen Hand dazu bieten, oder ein Auge zudrücken, um des einen Erben Willen die anderen so schmählich zu betrügen.

Das geschwisterliche Berhältniß der Meichelbumleute ist nun zerftört. Auf das Fürnehmen, die benachtheilten Geschwister gelegentlich anderwärtig zu entschäbigen, hat der Baft längst vergessen. Er hat niemals so viel übrig, es "klemmt" ihn alleweil selber, und die gereizte Stimmung gegenseitig entfremdet und verseindet die Blutsverwandten immer mehr. Die armen Schustersleute fallen fremden Leuten zur Last.

Der Damel macht sich auch kein Gewissen baraus, seine Familie der Gemeinde an den Hals zu schieden, und wenn bisweilen von Recht und Gerechtigkeit die Rede ist, da lacht bieser Holzknecht allemal höchst ungebührlich auf.

Nur die Dienstmagd Seffel lebt still und arbeitsam bahin, hat einen gutmüthigen Gruß für den Bruder Wast, wenn sie ihn begegnet, und alljährlich zu Allerseelen zündet sie eine Kerze an auf des Baters Grab.



# Mie sich unser Candvolk bei drohenden Gefahren verhält.

n einer Hochsommernacht war's, als der Wettersturm mit rasender Wuth hinsuhr über das einsame Gehöfte in den Bergen, als der Hagel, das Feuer, das Wasser und die Lawinen zu gleicher Zeit drohten, da zündete der Bauer eine geweihte Wachsterze an, kniete hin an seinen Hausaltar und dat mit der Indrunst eines angstvollen Herzens zu Gott und den Heiligen um Schutz. Und als er so betete, da geschah es, daß am kleinen Crucifix der Heiland sein dornengekröntes Haupt hob, den blassen Mund öffnete und die Worte sprach: "Mensch, hilf Dir selbst, dann will auch ich Dir helsen."

Der Bauer stutte. Obwohl in sestem Glauben an die Gegenwart des Allgewaltigen im Crucifixe, war er doch einigermaßen überrascht ob der Erscheinung und der Stimme, die ihn angesprochen. Aber noch mehr erstaunt war er über die Zumuthung, daß der ohnmächtige Mensch den Anfang machen musse und dann erst der allmächtige Gott einsgreisen wolle.

"O Herr!" rief er, "was kann ich thun? Kann ich bie Schloßen aufhalten, daß sie meine Felber nicht verwüsten? Kann ich den Blitz bändigen, daß er mein Haus nicht anzündet? Kann ich die Wasser leiten, daß sie meinen Hof nicht zerstören? Kann ich die Lawinen festnageln, daß sie mich nicht begraben?"

Hierauf antwortete ber Herr: "Das, was Du genannt, ist allerdings zum Theile meine Sache. Was die Deine ist, bas soll Dir Dein Sohn sagen."

Das Gewitter ging glüdlich vorüber.

Es verging eine lange Zeit, der Sohn des Bauers war erwachsen. Er war in die Schule gegangen, hatte sich auch sonst umgesehen in der Welt und machte es nun, als er den Hof übernommen, in vielen Dingen anders als sein Bater.

Wenn im Frühjahre die Nachtfröste drohten, so hatte der Alte geweihte Pflanzen und Kräuter in das Feuer gelegt, daß der solchermaßen geheiligte Nauch die böse Macht in den Lüsten brechen sollte. Der Junge machte ebenfalls Feuer, aber im Freien, warf sehr viel seuchtes Laubwerk und Neisig darauf, so daß dichter Nauch die Lust erfüllte. Auch die Nachdarn thaten dasselbe, die rauchenden Feuer wurden in der Nacht unterhalten, der Nauch legte sich wie ein Belz über das ganze Thal, und die Fröste vermochten den Neben, blühenden Obstdäumen und Gartenfrüchten nichts anzuhaben.

Der Alte hatte aus Beibenzweigen, die am Palmsonntag in der Kirche gesegnet worden waren, Kreuzlein geschnitzt und sie dann am Hange, wo Lawinen brohten, in den Rasen gesteckt. Der Junge hatte Strauchwerf und Bäume gepflanzt an den Hang, noch dazu lange Lärchenpfähle in die Erde getrieben und so die Lawinen thatsächlich festgenagelt.

Der Alte hatte in ber Gewitternacht eine geweihte Kerze angezündet. Der Junge ließ ebenfalls das Licht brennen wegen der nächtlichen Gefahr, gab seinen Hausleuten Befehl, für alle Fälle in Bereitschaft zu seine. Tedem trug er genau auf, was bei plötzlichem Ausbruch eines Feuers oder Wassers für ihn zu thun sei. Die Stallthüren wurden geöfsnet, das Bieh, soweit es thunlich, von den Ketten gelassen. Tragdare Werthgegenstände wurden in Säde und Kisten gethan (daß alles bei guten Gesellschaften versichert war, versteht sich von selbst), den Weibern und Kindern war eingeschärft, im Falle eines Unglückes das verwirrende Jammergeschrei und planslose Unglückes das verwirrende Jammergeschrei und planslose Ungerteitzgen sein zu lassen, hingegen mit möglichster Ruhe der Sicherheit zuzutrachten. Und als bergleichen Anordenungen getrossen waren, kniete auch der junge Bauer hin und betete.

Bei brohenden Seuchen hatte der Alte Bußtage angeordnet, Fasten, nächtliche Gebete in Kapellen, und Wallfahrten. Der Junge sorgte nur, daß die gewohnte regelmäßige Lebensweise beachtet werde, Mäßigkeit in Nahrung, Arbeit und Nuhe, in der Kleidung und Stubenwärme, und daß übertriebene Angst und Aufregung vermieden bleibe.

Dersei Berschiedenheiten zwischen den Schutzmaßregeln bes Alten und des Jungen gab es in vielen Stücken. Unglücksfälle kamen bei Letzterem freilich auch vor, aber sie waren nicht so groß und vernichtend, als in früherer Zeit. Da wurde es dem Alten, der immer noch lebte, allmählich klar, was jener Traum vor dem Crucifize zu bedeuten hatte: Mensch, hilf Du Dir, so helse auch ich Dir.

Bei dem Gebirgsvolke, welches immer zwischen brobenben Gewalten leben muß, wie sie im Flach- oder Sügellande unbekannt sind, kann man sehen, wie kaltblütig und gefaßt bie Leute zumeift bleiben, wenn bas Unglud naht. Manchmal gilt es. haus und hof vor ben heranwogenden Wildmaffern gu ichüten: mit ziemlicher Gelaffenheit - faum ein ichnelleres Tempo als gewöhnlich einhaltend - arbeiten fie an ben Schutmerten, oft mit halbem Rorper im Baffer ftebend, und haben ihre Tabatspfeifen im Munde. Wenn fdmerer Sagel niedergeht, daß die Dachichindeliplitter in den Luften tangen, die Zweige von den Bäumen fliegen und bas reife Rornfeld hingemaht wird in wenigen Minuten, ichmedt bem Landmann freilich die Bfeife nicht, aber er fteht ruhig an ber Sausthur (wenn's ber Sturm gestattet), ichaut ber Berheerung zu und fagt endlich feufgend: "Go mare jest wieder aludlich alles bin. In Gottesnamen." Bas fonnte er auch Underes thun, als zuschauen? Unruh' und Berzweiflung faßt uns am ficherften bann, wenn wir uns felbit Schuld geben muffen. Elementarereigniffe, die unferer Dacht vollfommen entrückt find, erweden in uns weniger bas Gefühl ber Berzaatheit, als das ber Andacht.

Im Allgemeinen machen Naturereignisse auf ben für solche Dinge stumpfsinnigeren Landmann nicht ben tiefen Einbruck, wie auf ben Gebilbeten; er sieht im Sommernachtsgewitter und im Schneesturm auch nicht die Schönheit, die baringen ist.

Im Kainachthal war es bei einer Ueberschwemmung, baß in einer von Wasser eingeschlossenen Mühle ber Mühletnecht und ein Bauer gefangen waren. Das Wasser hatte sie schon in bas Dachgeschoß hinausgetrieben, und von bemselben aus blickten sie durch das Fenster über den weiten trüben See, in dessen Mitte die Mühle stand. An einer Seite war der nahe Vergrain, an welchem Leute umherstanden und beriethen, wie die beiden Männer aus der Mühle zu retten

wären. Es sollte erst ein Fahrzeug geschaffen werben, aber bie Gefährbeten waren voll Ungedulb und riesen nach — Spielkarten! So wurde ihnen vom Naine aus ein Päckchen mit Spielkarten zugeworsen, sie erhaschten es am Fenster, gaben sich gemächlich der Unterhaltung hin und spielken mit aller Ruhe "Königrusen", bis sie gerettet werden konnten.

Im Fellachthale hatte ber Dorswirth bei einem nächtlichen Gewitter einmal ein Scheibenschießen veranstaltet. Die Scheibe war im Garten aufgestellt, der Schüße stand am Fenster und hielt den Finger am Hahn. Während der Blitzscheine zielte er, während des Blitzes drückte er los, und so geschah es, daß in einem und demselben Augenblicke der Donner, der Schuß und der Centrunpöller krachten.

Manchmal zeigt fich in ben Stunden ber Gefahr bei ben kleinen Leuten eine große Seele.

Im Jelthal war es, jur Zeit, ba bie bortigen Bauernhöfe und Hütten burch Schneelawinen schwer bebroht wurden.

"Gehen wir halt in bes lieben Gottes Namen schlafen," sagten die Leute am Abend, "wissen zwar nicht, ob wir wieder aufstehen werden." Da war ein altes Chepaar, welches in einem besonders gefährbeten Häuschen lebte. Das ging jeden Abend vollständig angekleibet zu Bette. Man stellte ihm vor, daß — wenn die Lawine niedersahre — an eine Flucht aus dieser Hütte überhaupt nicht zu denken sei.

"Wohl eh' nit," antwortete ber Bausler.

Warum sie hernach das Gewand anbehielten? Sagte das Beib: "Weil es halt gar so viel schiach ist, wenn man nur im Hemd oder gar mutternackt aus dem Schnee gegraben wird."

Die Schamhaftigfeit größer als die Furcht vor bem Tobe.

Mit einer Urt von Todesverachtung fteht bas Landvolt ben Seuchen gegenüber. Dir ift fein Fall befannt, bag bei heftigem Typhus ober ben ichwarzen Blattern, besonders auf bem Lande viele Menschen zum Opfer fallen, ein Tobter ohne Begleitung und ben umftändlichen Gebräuchen begraben worden mare. Man pflegt fich im Saufe bes Tobten - felbst wenn es ein verseuchtes ift - zu versammeln, Männer, Weiber, felbst Kinder, man halt die üblichen Leichenmachen ab, oft in überfüllten bunftigen Stuben, begleitet bann in langem Buge ben Sarg zur Rirche, gum Friedhof und geht hernach forglos nach Saufe. Es tann jugegeben werben, baf biefe Dinge niehr aus Gebantenlofigfeit als aus Tobesverachtung geschehen, allein fie würden nicht fein, wenn die Furcht vor Ansteckung fo groß mare, wie etwa bei ben Stäbtern. Es geht bei folden Leichenwachen mandymal gar nicht langweilig ber, immer und immer wirbt bas leben um die Bergen, und fo muß ber Tod wohl einstweilen noch gurücfiteben.

Noch erwähnt sei eine eigenthümliche Todesgefahr, in welcher jener Töpsermeister im Salzburgerland geschwebt ist. Der hatte eine vom Dorf entlegene Lehmstampse, welche durch ein großes, sich sehr langsam bewegendes Wasserrad getrieben wurde. Das Rad ging in einer engen Nadstube aus Brettern, die ein Fenster hatte gegen den Weg hinaus. Vom hochsgelegenen Floße stürzte das Wasser nieder, welches durch eine Hebelvorrichtung an der Einmündung des Floßes auf das Rad oder von dem Nade abzuleiten war, je nachdem man dieses in Gang oder Stillstand haben wollte. War eines Tages der Töpsermeister beschäftigt, im Nade eine lose gewordene Tausel zu besesstigt, und während er immitten der zweisachen Nadtrenze kauerte, begann von dem Holzssoß das

Waffer herabzugießen und bas Rad bub an, fich langfam und ichwerfällig zu bewegen. Der Mann flammerte fich an einen ber Rreugarme und begann nun mit bem Rabe gedreht zu werben. Hinausspringen fonnte er nicht, weil in ber engen Rabftube eine Bermalmung unvermeiblich gemesen mare, auch war das Fenfter zu enge, um burch raiche Wendung unversehrt ins Freie zu tommen. Anfangs meinte ber Töpfer, bas Rab hatte nur bie Ueberschwere befommen, murbe fich einmal umbrehen und bann wieber ftehen bleiben. Aber es brehte fich bei beständigem Niederströmen bes Baffers immer um, ber im Rabe fich Festklammernbe hatte ben Ropf einmal oben, einmal unten, fo bag er schwindelig zu werden begann. Muf feinen Silferuf tam ein Birtenfnabe herbei, biefen bat ber Mann im gehenden Rade, er moge gum Floge hinauffteigen und ben Bebel verschieben. Der Anabe lief, es gu thun, aber das Waffer ftromte ungehemmt nieder, bas Ungeheuer brehte fich und ber Mann, ber fich mit Sanden und Füßen förmlich ins Rad geflochten hatte, lief ichon Gefahr, bas Bewuftfein zu perlieren. Nun fam ber Angbe wieber zurud und berichtete weinend, er vermöge ben Bebel nicht ju bewegen, es muffe etwas gebrochen fein.

"Na, gute Nacht!" sagte ber Mann im Rab, "so ist's jett zum Sterben." Und während ihm das Wasser manchmal ben Mund verlegen wollte, suhr er fort, die Worte herauszustößen, so oft er ans Fenster kam: "Sei so gut, Kind, und gehe ins Dorf und sag's. Und meinem Weib richte aus: Nicht verkausen das Geschäft, Geschäftsführer nehmen und fortsühren. Sie kann besser davon leben als vom Geld. Im Kleiderkasten unterhalb ist ein Sparcassachel. Meiner Schwester dreihundert Gulden. Für mich Jahrmessen. Ich bereue meine Sünden. Jesus, hilf mir!"

So hörte der Knabe den Mann rufen in der Rabstube, da ging das Rauschen des Wassers allmählich in ein Plätschern über, versiegte endlich und das Rad stand still.

Ein vorübergehender Salinenarbeiter hatte die Gefahr erkannt und mit Einschiedung eines Brettes das Wasser absgeleitet. So kroch nun der Töpfermeister, naß wie ein Schwamm, aus dem Nade, aus dem Fenster und schaute die schöne Welt an.

Schreiber biefes hatte später Gelegenheit, ben Mann zu befragen, wie ihm bamals in der Todesgefahr zumuthe gewesen sei?

"Ja," meinte er, "hab' mir halt gedacht: Aus ist's, und einmal muß es auch sein. Wenn der Kopf unterhalb war, da hab' ich gar nichts denken können, war er obenauf, ist mir allemal das Weib und das Geschäft und meine Seel' eingefallen." Im Uebrigen soll ihn der Tod gar nicht einmal arg erschreckt haben.

Bei Spital am Semmering war mir eines jener thörichten Weibsbilder befannt, die des Nachts, wenn's finster ist, sich vor Geistern fürchten. Es war ein Elend, die Magd solf unter der Decke zusammengekauert die halben Nächte lang vor Angst gebetet und gewimmert haben, dis sie in Schweiß gebadet endlich eingeschlasen. Es giebt auf der Welt — die Todesangst nicht ausgenommen — keine peinigendere Angst, als die vor Geistern. Sonst ängstigt man sich nur in Anwesenheit einer Gefahr, hier schwitzt man Blut auch in der Abwesenheit einer solchen, und die Einbildung weckt eine Welt von grauenhaften Gespenstern auf; man kann die Furcht vor ihnen nicht einmal Feigheit nennen, denn selbst die Muthigsten unterliegen dem Bahne. Feig war jene Magd nicht, denn eines Tages ließ sie sich in den Kamps mit einem Erzräuber

ein und ichoff ihn tobt. Un einem Sonntag Bormittag, mahrend bie anderen Leute in ber Rirche maren, mußte fie bas einschichtige Bauernhaus huten. Da fah fie ben berüchtigten Schinder-Frang um ben Sof schleichen. Die Sausthure hatte fie periperrt, als er an berfelben rüttelte, rief fie ichneidig jum Fenfter hinaus: Wenn er lebendig bleiben wolle, fo folle er fich eilends bavon machen, fie habe ein boppelläufiges Gewehr in ber Sand! - Gin Beibsbild und ein Gewehr! mochte fich ber Räuber gedacht haben, aber in bem Augenblid, als er mit einem ichweren Holablod bie Thur einftieß, frachte ber Schug, ber Ginbrecher lief etliche Schritte babin, fiel zu Boben und gab feinen Beift auf. Wenn nur auch die anderen bofen Geifter fo zu verjagen gemesen mären!

Einst fuhr ich auf der Rudolfs-Bahn, die damals gang jung war und bas Miftrauen ber Landleute noch nicht überwunden hatte. Reben mir fagen mehrere Bauern, wovon einer einen Rorb mit lebendigen Suhnern hatte. Der Bug war in vollem Gange thalwarts, und an einer Felswand porüber raufchte und braufte es gang gewaltig. Blotlich iprang einer ber Bauern auf, rief um Silfe, es feien bie Bremfen gebrochen und ber Bug werde im nächsten Augenblick in ben Abgrund fturgen. Das Pfeifen ber Dafchine machte es noch ärger, die Bauern rangen ihre Bande und machten Miene, zum Fenfter hinauszuspringen. Nur ber Mann mit dem Sühnerforb blieb ruhig. "Feierabend ift's," murmelte er und begann bas Garnnet ju öffnen, unter welchem die Thiere wogten und gackerten. "Bieherln, ihr habt es gut," fagte er zu ben Suhnern, "ihr konnt gur Noth fo viel fliegen, bag ein Davontommen ift. Mur hinaus beim Fenfter! Rur hinaus in bie ichone Welt!" - Gingig auf seine Hühner bedacht, ließ er sie davunstattern. Der Zug aber stürzte nicht in den Abgrund, sondern fuhr sachte in einen Bahnhof ein. Jetzt mußte der Mann aussteigen, um seine Hühner wieder einzusangen. Er erwischte sie zwar alle wieder, wurde aber höllisch ausgelacht und die anderen Bauern behaupteten nun, sie hätten ihn mit ihrem Angstgeschrei nur schrecken wollen. Mich dünkt, er hat sich bei der Geschichte tapferer benommen, als irgend Einer.

Nicht felten begiebt fich ber Bauer freiwillig in Gefahr. Besonders oft ist das der Fall bei dem in den Albenländern üblichen sogenannten Grafichneiteln. Da schnallt fich fo ein Buriche icharfe Gifengaden an die Guge und fteigt vermittelft berfelben auf die höchften Fichtenbäume, um die Aefte herabguhaden, bie man als Stallftreu zu verwenden pflegt. Ift er auf bem Bipfel angelangt, fo beginnt er fich bamit gu ichauteln, und wenn ber Baum in ben richtigen Schwung gebracht ift, so versucht er es wohl manchmal, sich von dem einen Bipfel auf ben Bipfel eines Nachbarbaumes hinüberzuschwingen. Wer fich einen folden Borgang vergegenwärtigen fann, bem wird die Gefahr besfelben einleuchten. Gelingt es nicht, in einem und bemielben Augenblicke, wenn ber ichwingende Baumwipfel dem nachbarlichen in die Nähe tommt. ben letteren zu packen, von bem einen die Gijengacken ausund in den anderen ficher einzuhaden, fo fturgt ber Mann in die Tiefe. Dem Simon Wafferhofer in Gifchbach paffirte es einmal, daß er fich bei einem folchen Ueberschwingen auf zwei hohen Wipfeln fest in ben einen verhactte, ohne von bem anderen lostommen zu fonnen. Jest hing er mit feinen amei Beinen auf zwei verschiedenen Baumwipfeln, welche am Boben etwa fechs Schritte weit auseinanderstanden und auch mit ben Bipfeln bementsprechend außeinanberzogen, fo baf ber arme Simon, ber sich weber von bem einen noch von bem anderen losmachen konnte, Gefahr lief, zerrissen zu werden. Da schwebte er wie ein Kreuz hoch zwischen ben beiben Wipseln, immer fruchtlos bemüht, sich zu retten — stieß aber keinen Laut aus. Die Genossen, welche auf anderen Bäumen waren, eilten herbei, und Einer stieg mit Stricken zum Simon hinauf, um ihm — er wußte selbst nicht recht wie — zu Hise zu kommen. Aber noch bevor dieses möglich war, verließ den Simon die Kraft, er ließ mit den Händen, die an den Aesten seinen katen, los, stürzte kopfüber, ein paar Augenblicke hing er noch mit dem Fuße an einem Baum, während der andere Baum rauschend zurückwich, dann siel er zur Erde und brach sich das Genick.

Wesentlich verringert hat sich seit einiger Zeit im Landvolke die Furcht vor den Gesahren des Soldatenlebens. Jener humane Bauernbursche kommt nicht leicht mehr vor, der auf dem Schlachtselbe dem gegenüberstehenden Feinde zurief: "Nit herschießen, es stehen Leut' da!"

Wenn man so einen Soldaten fragt, wie ihm vor dem Feinde zumuthe gewesen sei, so antwortet er: "Wie der Bulverdampf ist aufgestiegen, bin ich in eine höllische Wuth gekommen." Oder: "Wie ich die Augeln sausen hör', hab' ich halt auch tüchtig breingeschossen und gedacht: Bist hin oder nit, ist schon einerlei!" So schwer dem Gebirgsbewohner der Abschied von der Heimat ausommt, so sehr er oft an Heimweh zu leiden hat: auf dem Schlachtselde ist von Rührsseligseit keine Rede mehr, mit helbenhafter Kaltblütigkeit blickt er dem Tod ins Auge, und der Fähnrich Leutegger aus dem Gurkthale rief in der Schlacht bei Magenta: "Vorwärts, Kameraden! Werden wir berschossel"

Mit vorstehenden Beispielen möge der Muth unseres Landvolkes und sein Verhalten in Gesahren beiläufig gekennzeichnet sein. Die Leute meiden vielleicht möglichst alles, was mit Schlimmem broht oder rufen dagegen Gott zum Schützer und Helfer; doch in den Stunden wirklicher Noth stellen sie ihren Mann.





# Der Pfingftlotter.

Gin Sittenbild.

arum sie sich boch gar so seind waren, die zwei jungen Leute! Sie lebten nicht beisammen, sie waren nicht miteinander verwandt, sie hatten miteinander nichts zu thun, sie waren sich ganz fremd, ja miteinander nicht einmal versheiratet — und doch die große Feindseligkeit! Er war der Jungbauer des Zeiselhoses und ging sie nichts an; sie war Wiesendirn beim Teutbauer und ging ihn nichts an. — Daß Beide jung, sauber und frisch, ist denn das ein Ursach, sich spinneseind zu sein?

Der Zeiselhof und das Tentbauernhaus lagen weit voneinander ab, es zog sich zwischen beiden eine tiese Schlucht, in welcher Dornsträucher wuchsen, gleichsam, als wollte die Natur selbst mit scharfen Ruthen winken: Jungleute! Bleibt Euch einander vom Leibe! Doch am Sonntage kamen die Leute zusammen auf dem Dorsplatze und in der Kirche — und da war der Teusel los.

Das einemal brangte ber Gregel, ber Zeifelsohn, sich wie zufällig an ber Sufi, ber Teutbauerischen, vorüber und

trat ihr wie zufällig auf die Zehen. "Auweh!" fühlte sie, "Auweh!" bachte sie, aber "Auweh!" schrie sie nicht. — Wart' nur, mein lieber Gregel, es kommt der zahlende Tag! — Einstweilen hing sie ihm Spottnamen an, und das sei ein jännmerlicher Zwerg, der den armen Mädeln auf die Zehen steigen müsse, um in die Welt gucken zu können. Ein anderesmal versetzt er ihr einen gelinden Ellbogenstoß, der zwar nicht wehthat und doch wieder wehthat, weil er höchstwahrscheinlich in der Absicht gegeben war, daß er wehethun sollte. Im Gedränge erwischte sie seinen Hut, that heimlich die Hahnenseder herab und steckte dasür eine Brennessel hinauf. Der Gregel sah die Missetzten nicht, ahnte sie aber, und bei einer nächsten Gelegenheitsterin nicht, ahnte sie aber, und bei einer nächsten Gelegenheitsteckte er ihr meuchlings eine Handvoll Sägespäne am Nacken hinter das Kleid hinab.

"Zeiselbua! Zeiselbua!" schrie sie ihm zornglühend ins Gesicht. — Zeiselbua! Zeiselbua! hallte es noch lange nach in ihrem bitteren Herzen. Und auf einmal wurde in der Gegend folgendes Liedchen gesungen:

"Zeifelbua! Zeifelbua! Zeifelbua Gregel! Er spannt brei Baar Ochsen zsamm', Fahrt um zwei Bögel!"

Und wie nach solchen Tücken und Torten ihre Blicke sich begegneten! Herrgotts Kreuz! War das ein Feuer in den Augen! Wenn das nicht gut bewacht wird, wenn es jählings losbricht . . . .!

Einmal war im Sternstammhofe ein Brechelfest. Bon ber Nachbarschaft waren bie jungen Leute zusammengelaben worden zum Flachsbrecheln und zu einem Tanz am Abende. Bor bem Tanz war eine Mahlzeit, bei welcher Beinbeersterz

aufgetragen wurde. Die Wiesendirne Gufi war auch anwesend und ber Zeifelhofer Gregel mar ebenfalls porhanden, und ber Gregel wußte, daß die Sufel ben Beinbeerfters fo gern effe. Bor bem Gffen entwendete er ihr ben Blechlöffel, feilte ihn beimlich am Salje jum größten Theile burch, und als fie nachher ihren Löffel zur Sand nahm und harmlos mit bemfelben in die Weinbeerftergichuffel fuhr, hatte fie auf einmal nur ben Stiel in ber Sand, und die Schaufel ftat losgebrochen im Sterg. Das Gelächter mar erschütternb, Die Tifchnachbarn wollten fie entschädigen und ihr mit den eigenen Löffeln Sters in ben Mund führen. Die Gufi aber fagte trotia, fie fonnte fich ichon felber ernähren, nahm einen anderen Löffel, that, als fümmerte fie fich nicht um ben Spott, ber ihren Schaben begleitete, an tapfer brauf los und bachte: "Weiß es recht gut, wer mir's gethan hat. Wir wollen ichon einmal abrechnen, faliches Bübel!"

Nicht lange hernach war Kirchweih. Der Gregel stand in Hembärmeln, benn so einem Burschen ist immer warm, vor einer Bube und seilschte um eine Tabakspfeise; das Nauchen thut ihm zwar nicht gut, aber endlich wird es doch gesernt werden müssen, sonst glauben die Weidsbilder, er könne nichts vertragen. Das Gedränge war groß, und als der Bursche sich aus demselben hervorgewunden hatte, um ins Wirthshaus zu gehen, merkte er aus einmal, daß ihm sein Beinkleid niederwärts rutschte. Waren ihm unversehens die Hosenträger abgezwickt worden, und nun mußte er zum Gaudium der Leute das flüchtige Kleidungsstück mit den Hatten, bis die Wirthin ihm mit frischen Banden zu Hilfe kan.

Der Gregel ahnte ben Feind sofort. Und zum Ueberfluß rief ein Kamerad: "Du, bas schaut ber Teutbauernbirp gleich! Willft Du Dir bas gefallen I-ffen? Der wollen wir aber boch auch einmal etwas anthun, tomm!"

"Was geht Dich die Teutbauerndirn an!" braufte der Gregel auf. Mit funkelndem Auge und mit geballten Fäusten stand er vor dem unternehmungslustigen Kameraden, daß dieser schwieg und sich verzog.

Benige Monate später war Nicolausabend. Als die Susi in ihre Kammer ging und sich ins Bett legte, that sie einen Schreckruf. Im Bette raschelte es, Knoten und Knollen rollten durcheinander, und bei Lichte zeigte sich's, das Bett war voller Nüsse. Zett, das war eigentlich kein Unglück, Nüsse naschen, das that sie gerne, und den Nicolo, der ihr sie gebracht hatte, glaubte sie auch zu errathen. Sie unterssuchte nur noch die Kammer, ob sich am Ende nicht auch etwas Anderes vorsinde — gottlob, das war nicht. Auch vor ihrem Dachsenster keine Leiter. Sie verschloß sorgfältig die Thür, begann Nüsse zu knuspern und schmiedete Rachespläne gegen den muthwilligen Störer ihrer nächtlichen Ruhe.

Die Lefer bangen wohl nicht mit Unrecht bavor, daß aus solchem Berhältnisse sich allmählich eine förmliche Blutzache herausbilden werde. Und in der That, die Susi wie der Gregel hatten kaum wehr einen anderen Gedanken, als den, was sie einander zusügen könnten. Den Binter über war wenig Gelegenheit, nur daß bei dem Faschingball der Gregel die Susi auf der Bank siehen ließ und mit einem alten Weibe tauzte. Dafür schiekte sie ihm nachher ein schön rothgefärbtes Ofterei, dessen Inhalt aber schlotterte, weil es vom vorigen Jahr war. Am ersten Mai schiekte ihr der Gregel einen großen Maibuschen; aber anstatt Bänder und Blumen waren dürre Besen dran.

Nun famen die Pfingsten. Und ba giebt es im Lande einen wunderlichen Brauch. Wer am Pfingstmorgen ben Sonnenaufgang verschläft, dem setzen die Dirndeln einen Strohfranz aufs Haupt und rufen ihn als "Pfingstönig" ober "Pfingstlucken" ober "Pfingstnudel" aus.

Die Susi, der keine Schwäche ihres Feindes entging, wußte auch, daß der Gregel an Sonn- und Feiertagen, wenn er sein eigener Herr war, gerne ein Stündchen über die Zeit im Bette duselte, um sich zu entschädigen für das Frühaufstehen an Werktagen. Also blieb die Susi in der Pfingstnacht wach und flocht einen schönen Strohkranz. Und als er sertig war, rief sie mehrere Genossinnen zusammen und ging mit ihnen im Morgengrauen hinüber zum Zeiselhof. Eine Dienstmagd dieses Hoses übte Hochverrath, und sie schlichen sich vorsichtig in das Gelaß, in welchem der Gregel thatsächlich noch süß schlief. Ganz sachte, sachte legte sie ihm den Strohskranz auss Haupt und beseitigte ihn noch mit einem Bändschen. Dann zog die Susi eine Schere hervor und schnitt dem schlummernden Burschen den Schnurrbart weg, aber nur auf der einen Seite, auf der anderen ließ sie ihn stehen.

Als solches vollbracht war, schlichen sie kichernd wieder davon. Und als sie vor dem Hause standen und die Sonne emporstieg über den waldzackigen Bergen, huben sie an zu rufen: "Pfingftlucken! Pfingstlucken!" Und um die Wette mit ihnen schrien, sangen die Bögel in den blühenden Kirsch-bäumen, und auf den Giebeln des Hofes.

Jeht erwachte der Gregel. Er richtete sich auf, da gewahrte er den Strohfranz; den riß er rasch vom Haupte, und sein erster Gedanke war: "Das hat sie mir gethan!" Bollte trogig den Schnurrbart spigen und sand nur mehr die eine Hälfte. — "Susi, Susi, diese Ernte wird Dir theuer zu stehen kommen!" — Er schnitt sich die andere Hälfte seiner Manneszier weg, zog sein Feiertagsgewand an, ging in die Kirche und that, als ob nichts geschehen wäre.

Unter folden und ähnlichen Begebenheiten verging bie Beit. Der Beifelhofersohn aber hegte unheimliche Blane. Bas geschieht, wenn am Pfingftsonntage ber Rnab' zu lange ichläft, bas haben wir gesehen. Wie aber, wenn bas Dirndel ben Sonnenaufgang verbuselt in feinen Riffen? Biebt es bafür fein Gericht? D ja, ein noch viel ftrengeres. Uralter Brauch in ber Gegend ift folgender: Wenn am Pfingftsonntage bas Dirndel ben Sonnenaufgang verschläft, fo tommen bie Nachbarsburichen mit einer aus Stroh und Lappen hergestellten Buppe, die einem gerfetten Bagabunden ähnlich fieht und lebensgroß ift. Dieje Geftalt, ber "Pfingftlotter" genannt (Lotter bedeutet auch fo viel als milber Liebhaber), hangen fie por bem Fenfter ber Langichläferin an einen Baumaft jum ewigen Spotte. Denn beilig ift bie Morgenftunde ber Pfingften, fie ift voller Berrlichkeit und voll himmlischer Inaben - fein Sterblicher follte fie verschlafen! Und mer fie verschläft, für ben hat bas Bolt Sohn und Spott, und ber Gregel ergreift freudig biefe Sitte, um an feiner fo bosartigen Gegnerin die Schmach bes Strohfranges ju rachen.

Als wieder Pfingsten kam, trug sich Folgendes zu: In der Nacht ging der Gregel gegen das Teutbauernhaus, lehnte eine Leiter an das Dachsenster, hinter welchem die Susi schlief, und verhüllte das Fenster behutsam mit einem alten Lappen. Dann lud er mehrere Kameraden ein, ihm den "Pfingstlotter" herstellen zu helsen. Fleisch und Blut und Knochen aus Holzstangen und Stroh, Kleidung aus alten Lumpen, so erschusen sie den Lotter und hingen ihn an den Lindenbaum, der vor dem Fenster Susi's stand. Den Nachbarsburgchen und Nachbarss

birnen blieb bas Unternehmen nicht unbefannt, fie ftanden früh auf und versammelten sich um ben Teutbauernhof.

Die Susi war zeitig erwacht und wunderte sich, daß noch nicht der Tag hereinleuchtete zum Fenster. Sie legte sich auf die andere Seite und dachte, so könne man ja noch ein Schläschen machen im süßen Frieden. Aber aus diesem Schläschen im süßen Frieden ward sie grausam geweckt. Plötzlich erhob sich vor ihrem Fenster ein ohrenzerreißendes Johlen: "Pfingstlucken! Pfingstlucken!" Sie sprang aus dem Bette. Da wurde vom Fenster auch schon mittelst einer Stange der Lappen weggerissen und blendender Pfingstsonnenglanz schlug in ihr zuckendes Auge. Und jetzt bemerkte sie auch schon an dem Lindenast den Popanz baumeln, schauderhaft zu sehen. Der Pfingstlotter! — Das arme Dirndel brach am Bettstuffen zusammen und hub an, herzzerreißend zu schluchzen.

Des befriedigten Nachegefühles voll, gudte der Zeiselhofers sohn schon zur Kammerthur herein. Doch als er sah, wie sie im Winkel kauerte und weinte, da kehrte er zuruck zu den anwesenden Burschen und sagte, des Uebermuthes ware nun genug, sie sollten nach Hause gehen.

"Aha!" spotteten sie, "jetzt will er sie versöhnen. Dabei sind wir überflüssig. Der Pfingstlotter ist halt doch auch zu etwas gut!" Sie begriffen die Wendung früher als er selbst und verloren sich.

Der Gregel hatte sich schier artig zur Susi geschlichen, doch das erste, was er nun ersuhr, war ein herber Ellbogens stoß, und dabei hub die Susi an, noch kläglicher zu weinen. Er stand eine Weile neben ihr und wußte weder was er sagen, noch was er thun sollte.

"Bift harb auf mich?" war endlich bas Wort, welches er an fie richtete.

Sie antwortete nicht, fonbern weinte.

Ein echter Mann fann alles, nur ein Weib fann er nicht weinen sehen, das heißt, wenn er glaubt, daß es wirklich und herzlich weint, und wenn er es — lieb hat.

Und in beinahe schrecklicher Rarheit stand es plötlich vor dem Burschen, daß er die Susi lieb hatte. Aller Haß, den er bisher gegen sie gefühlt, war eigentlich Liebe, alle Reckerei nur eine andere Art von Zärtlichkeit gewesen. Nun aber hatte es sich herausgestellt, daß er mit seiner Zärtlichskeit ein wenig zu dick aufgetragen.

"Das haft Du mir angethan!" ftieß bas Dirnbel enblich unter Schluchzen hervor.

Er legte seine Hand auf ihre Achsel, sie stieß ihn nicht zurück.

"Susanna," sagte er, und seine Stimme war nicht so klingend wie sonst. "Susanna, so schlimm war es nicht gemeint. Es ist ja nur ein Scherz, ben auch Andere erleben — ein Pfingstlotter."

"Mir liegt ja nichts an dem Pfingstlotter," antwortete sie; "aber daß Du, gerade Du . . ."

"Ja — liegt Dir benn an mir mas?" fragte er.

Ihr Weinen wurde noch heftiger. "So weh! So weh thut es mir," stammelte sie nachher, "daß gerade Du mir alles Schlechte anthust!"

"Und Du?" fragte er, "treibst es Du anders mit mir?"

"Beil ich Dich gern hab'!" ftieß fie hervor.

"Du haft es arg mit mir getrieben," fagte ber Gregel, "ber Pfingstlotter ware nicht gekommen, wenn Du mir nicht ben Schnurrbart hättest abgeschnitten!"

"Aber der ist Dir ja längst wieder gewachsen!" rief sie. "Die Schande, die Du mir heut' hast angethan, wird nimmer aus."

"Bär' nit übel!" lachte der Bursche. "Die Schande ist morgen schon aus, wenn wir Zwei zum Pfarrer gehen und uns miteinander versprechen. Ja, Dirndel, ja, es ist mein Ernst! Jmmer hab' ich an Dich müssen denken und nie hab' ich gewußt, wie ich mit Dir dran bin. Aber jetzt, wie ich Dich weinen sehe, jetzt weiß ich's, jetzt spüre ich's, wie lieb ich Dich hab' — Dirndel, lieber als alle Leut' auf der ganzen Welt . . ."

Im Augenblid waren ihre Lippen beisammen. Gine geraume Zeit mahrte es, bis fie fich wieber voneinander löften.

Und am nächsten Tage waren fie richtig beim Pfarrer. Zwei Bochen später zog die Susanna mit Ehren ein in den Zeiselhof.

Ob sie sich auch in der Ehe gegenseitig so viel geneckt haben wie vor derselben, wollt Ihr wissen? Mein Gott, nein! Jett hatten sie andere Mittel, um einander ihre Liebe anzuzeigen. Doch das Eine muß der Gregel sich gefallen lassen — der Pfingstlotter wird er genannt in der ganzen Gegend, und auch sein Weib nennt ihn so in ihren zärtlichsten Stunden. Nur daß er nicht auf dem Lindenast hängt vor ihrem Fenster, sondern einen wesentlich besseren Plat innehat.

## Der Schnee als Derhehrestraffe.

n einem schneienden Decembertage war's, als ich auf bem Eisenbahnzug burch ein oberländisches Gebirgsthal suhr. Die Berghöhen in Nebel, die Wälder schwer mit Schnee belastet, in den Schluchten hie und da eine Hütte, ein Hof, halbvergraben im Schnee.

"Ach, mein Gott," sagte einer der Mitreisenden, der sehr behaglich in seinem Fauteuil lehnte und etwas geringsschätig gegen das Fenster blicke, "im Sommer mag's schön sein hier, aber im Winter nuß es ein trauriges Leben sein in dieser Gegend, so ganz abgeschlossen von aller Welt, so ganz verloren!"

Ein Mann, der am Fenster saß und schon lange mit einer gewissen Sehnsucht hinausgeblickt hatte in die wintersliche Gebirgsgegend, wandte sich jetzt zu dem, der obige mitsleidige Vemerkungen gemacht, und sagte: "Es ist nicht so schlimm. Bei den Gebirgsbauern geht's im Winter lustiger und geselliger zu als im Sommer, und der Schnee ist wie das Meer: scheinbar trennt er, in der That verbindet er die Menschen miteinander."

"Bieso, wieso?" fragte der fremde Reisende, "Sie sehen boch, wie die Schneclasten Weg und Steg vermauern und alles unter sich begraben wollen!"

"Das ift nur heute fo," jagte ber Andere, "bas ift nicht hier allein fo; auch in ben Städten muß jest ein Beer von Schneeschauflern thatig fein, foll ber Berfehr fortbestehen. und ich burge nicht bafür, bag wir heute auf ber Gifenbahn nicht steden bleiben. Den Landmann ba brüben in feinem einsamen Sof ficht bas nicht an. Mit allem Bedarf für ben Winter versehen, bleiben an ben fturmischeften Tagen die Leute hubich in ber Stube, vertreiben fich die Beit mit Späneflieben, Garnfpinnen, mit Ausbeffern von Gerathen ober mit Rartenipielen. Der Weg zu ber gegenüberliegenben Tenne und Stallung muß freilich offen gehalten werben, weil man Stroh zu bereiten und Bieh zu füttern hat. Beiters fümmert man sich heute nicht um die Welt. Wird's in ber warmen Stube finfter, jo gundet man ben Leuchtspan an, trinft Milch ober Moft, unterhalt fich mit Geschichtenerzählen ober Liedersingen, ober - wenn ein paar muntere Burichen und Mabeln ba find - mit Schwantemachen. Jeder weiß eine Schnurre, ein Spiel, eine Boffe, und es bleibt taum Beit für bas Rojenfranggebet, bas ber Sausvater am Abende anzustimmen pflegt. Bon neun Uhr Abends bis fünf ober feche Uhr Früh ift Zeit genug, um fich auszuschlafen, wenn es die fleißige Magd nicht etwa vorgieht, tief in die Nacht hinein bei ihrem Rahforb zu figen und für fich ober ihren Schat die Strumpfe zu ftopfen, die Bemben zu flicen.

Der Bauer jett auf ben Schneefall ichon seine Speculation. Das wird wieder einmal ein Schlittweg, Gottlob! Jett fann's nachher vorwärts gehen. — Und in der That, am nächsten Tage, wenn das Schneien aufgehört hat, da heißt's: hinaus! Der Schneemaffen find ftellenweise gang gewaltige, aber man braucht fie ja nicht überall wegzuschaffen; zuerst, fo lange fie noch loder find, geht man mit Schneereifen barüber; ein paar ftarte Ochsen ziehen einen breiten Schlitten bahin, ber Schnee fest fich fest und giebt eine portreffliche Bahn. Soch an den Berghängen ober in den hinteren Schluchten hat man den Commer über Brennholz, Bauholz, Roblenhols zusammengeschleppt, biefe Laften werben jest über ben Schnee mit geringer Dube gu Thal, gur Rohlftatt, ins Dorf, gur Gifenbahn geschafft. Cbenfo merben bie Rohlen, Die Strenfuhren, von Steinbruchen die Steine weiter beförbert. Manche Säufer, die hoch am Berge ftehen, laffen ihre Lebensmittel gerne erft im Binter heimholen. Den Bugochfen werden, wie den Pferden, die Sufe beschlagen, und fo giehen fie auf Schlitten oft gewichtige Laften ben fteilen Berg hinan, ohne besondere Unftrengung. Der Bauer martet barum fehnfüchtig auf Schnee, ber bie rauhen Bege glättet. Dann will er auch einmal eine luftige Schlittenfahrt machen jum Rirchborf, ober gar ins Rreisstädtchen, und fo find gur Winterszeit die Wege und Straffen belebter als im Sommer. Im Commer tann's ber Cichbauer mit feinen flinten Röflein nicht unternehmen, mit bem Gifenbahngug wettzulaufen, im Winter tann er's. Und fo ein einmal festgebahnter Schlittmeg halt wochenlang, monatelang; neuer Schneefall beffert ihn immer von neuem aus. Erft im Marg, wenn bas Thauwetter tommt, wird's ungemüthlich im Gebirge, Die Wege werben grundlos, die Stege und Bruden find gefährdet burch Lawinen und Sochwaffer. Das Waffer ift bem Gebirgsbauer immer unangenehm, ber Schnee felten. Die find bie Bege und Gaffen fo belebt als im Binter: auch bas Stöbern und Schneetreiben vermag es nur felten, Die Leute in ihre Schlupf-Rolegger, Dech bem Dadflein. 29

winkel zu icheuchen. Wo bas Schlittschuhlaufen nicht ber Brauch ift, ba ergoben fich die Dorfburichen mit Gisichiegen, bie Rnaben mit Schneeballenwerfen und Schandern (Schlittenrutichen von ben lehnen nieber); es ift ein munteres garmen und Schellen auf ben Straffen, und von ben hinterften Berghütten fommen die Leute gur Winterszeit heraus aus ihren fernen Winkeln. Ja man fann fagen, ber Winter ift auf bem Lande bem geselligen Leben und Berfehr weitaus gunftiger, als die übrigen Sahreszeiten. Bon einem Abgeschloffensein der Gingelhöfe ift, mit Ausnahme bei etwa außerorbentlichen Sturmen, ichon gar feine Rebe. In fturmvollen Tagen fann es ja wohl einmal geschehen, daß ein Rranter ohne Urzt und Briefter versterben muß, weil bes Unwetters wegen feiner zu erreichen ift, und daß der Leichnam länger auf feinem Bahrbrett liegen bleibt, als es das Gefet vorschreibt und ben hinterbliebenen lieb ift. Aber berlei fommt felbit in ben unwirthlichften Begenden, wo noch Menschen wohnen, alle gehn Sahre kaum einmal vor. Im Allgemeinen wirft ber Winter gesellschaftlich belebend und die Leute freuen fich ftets auf ihn; da find die Tage fürger, die Nachte langer, die Arbeiten weniger anftrengend, und bie Wirthshäufer bestellen Musitanten und ber Raufmann Spielfarten, und zu Weihnachten wie in ben Safdingtagen wimmelt es im Rirchborf trot Schneegeftöbers von munteren Menschen aus allen Sohen und Engthälern, und felbft auf ihren Beimgängen gn fpatnachtiger Stunde finden fie ihren Weg."

Als der Mann am Fenster — der wohl selbst zu der Classe der Winterbären gehören mochte — so berichtet, stand der Eisenbahnzug still und der Schaffner erklärte, sie könnten nicht mehr weiter; das Schneetreiben habe die Bahn manns- hoch verlegt.

Trübselig bliekten wir zu ben Fenstern hinaus auf die Landstraße, wo die Bauernschlitten leicht und lustig hinsglitten. Endlich verließen wir unsere Polstersitze im Wagen und mietheten bis zur nächsten Station einen Bauernschlitten, auf welchem der Fremde nun thatsächlich die Ersahrung machen konnte, daß der Winter die Lente im Gebirge nicht voneinander abschließt, vielmehr munter mitsammen verbindet.



## Die goldene Bochzeit.

3 giebt fehr viele Leute, welche auf dem Welttheater bas Bauernthum für nichts weiter, als für einen becorativen Sintergrund halten. Und in der That, ben Saupthandelnden gegenüber, welche fich einbilden, die Weltgeschichte zu machen, beforgt bas Bauernvolt icheinbar nur die Statiftenrollen. Es wirft becorativ durch die Daffen, Stimmung machend burch das Gewoge und ben Chor und wird geleitet je nach bem Bedürfniffe bes bramatisch Sandelnden. Das ift icheinbar jo. Welttheater! In Wirflichfeit lebt fich bas tief und ewig Menichliche im Bolfe und por Allem im Candvolfe aus. Sier ift bas urfprünglich Beniale, ber himmelanflammende Idealismus, der heldenmuthige Opfermuth, die welterichütternde Leibenschaft, bier ift die Schaffensfreube, bie Rraft und die Gewalt. Dag biefe Rraft in gewöhnlichen Beitläuften lentbar ift, bas bilbet die Dacht und Bedeutung ber jogenannten großen Männer. Aber bieje Lenkbarkeit bes Bolfes ift im Grunde eng begrengt. Bas mare aus bem Bauernthume längft geworben bei ber tollen Billfur ber Parteien, wenn es ware wie biegfames Wachs, wie ein

schwankendes Rohr! Auch das Bauernthum ändert sich, aber nicht sprunghaft, wie die von der Laune des "Zeitgeistes" hin und her geblasenen Cultur- und Modemenschen, es ändert sich allmählich, organisch wie ein Baum, und seine Jahresringe sind die Generationen.

Wer das menschlich Tüchtige und Beständige sucht, wer die anspruchslose Güte und den Takt des Herzens, den unberechneten und nicht eingelernten, kennen sernen will, nur im Landvolk wird er all das sinden, und zwar in solcher Allgemeinheit, als es der Grundzug des Charakters ist. Aber er muß nicht bei den Neichsten und nicht bei den Aermsten suchen, und er muß Brennpunkte suchen, in welchen das Volksthum in seiner Unverfälschtheit zusammenströmt und zum Ausdrucke kommt. Solche Brennpunkte sind die bedeutungsvollen Tage und Ereignisse des menschlichen Lebens: Tausen, Hochzeiten, Sterbefälse, große Elementarereignisse, und besonders sene Vorkommnisse, in welchen Lust und Leid, Jugend und Alter, Weltsinn und Gottesglauben von mehreren Geschlechtern auf einen Tag und eine Stelle concentrirt werden.

Ein solcher Brennpunkt ist die goldene Hochzeit. Nicht jedes Dorf und nicht jedes Geschlecht hat Gelegenheit, eine goldene Hochzeit zu seinen. Es kann ein Jahrhundert versgehen, ohne daß einmal ein greises Paar nach fünfzigjährigem Ehebunde mit den Pilgerstäben vor dem Altare steht.

Eine silberne Hochzeit zu begehen fällt dem Bauer nicht ein. Die Jubiläenmanie kennt er nicht, und selbst das greise Baar muß gewöhnlich von den Kindern und Kindeskindern, von der Pfarrgeistlichkeit und der Gemeinde gedrängt werden, daß es den höchsten Ehrentag seines Lebens öffentlich begehe — die goldene Hochzeit. In stiller Hänslichkeit alt geworden, stets nur der Familie und der Arbeit gelebt, widerstrebt es

ben Leuten, nun plöglich ber Mittelpunkt eines lauten Festes sein zu sollen, und was benn — meinen sie — für ein Berdienst dabei wäre, alt zu werden und den Ehestand gehalten zu haben, wie man es versprochen?

Ein altes Bauernhaus tief im Gebirge. Nie sind beren Besitzer in den Bordergrund getreten, Niemand, als das Pfarramt und die Steuer- und Misitärbehörde, hatte sich um sie gekümmert. Auf einmal aber wird's laut, die alten Leutchen wären fünfzig Jahre verchesicht — eine goldene Hochzeit! Durch alserlei Ueberredungskünste wird ihnen die Einwissigung abgenöthigt, da rüstet sich die Gemeinde und blickt mit hochgestimmtem Gemüthe dem Tage entgegen.

Am Morgen bes Festtages schon krachen die Böller. Die Dorsmusstanten gehen bem Hochzeitszuge entgegen, der aus dem Engthale kommt mit allen Kindern, Enkeln und Urenkeln des alten bräutlichen Paares. Dieses in seinem schlichten Sonntagsgewande sitt auf einem Wäglein und schaut ganz erschrocken und hitslos drein, als die Trompeten und Pauken schmettern, als alle Kirchenglocken anheben zu läuten, wie wenn der Bischof einzöge, als es die helsen Fahnen wehen sieht über den Giebeln der Häuser, als es die Menschenmenge erblickt — woher nur so viele Leute kommen können! — welche still und ehrerbietig an beiden Seiten des Beges steht! Der greise Bräutigam schaut verblissft drein, die greise Braut hält die Hände gefaltet und flüstert: "So viel Chr' sind wir gar nicht werth."

Jeht, am Eingange bes Dorfes, wo ein Bogen aus Tannenreisern über die Strafe gespannt ist, muffen sie austeigen. Die Priester sind ba in Chorroden, um das goldene Baar zu empfangen. Die Hochzeitsgäfte — heute nichte Jeber und Jede Hochzeitsgast sein — werden geschmudt mit

Blumen und Bändern. Der Hochzeitsleiter hat sich noch an bie Männerwelt mit der Anrede gewendet: "Manner! Heut ist ein feierlicher Tag, heut' gehen wir nicht mit der brennenden Tabakspfeisen zur Kirchen!" Worauf ihm vielstimmig die Antwort gemurmelt wird: "Wir wissen's wohl eh!"

Run geben fie bem Brautigam und ber Braut Bilgerftabe in die Sand, die am Rnauf mit rothen Rofen gegiert find. Der Bräutigam an Seite bes Pfarrers, bie Braut an Seite bes Raplans, voran bie Musitanten, hinten brein ber unabsehbare Bodgeitszug, so ziehen fie mit flingendem Spiel, unter Glodengeläute und Bollerfnall in die Rirche ein. Diefe ift festlich geschmudt und beleuchtet. Unter ben Sochtonen ber Orgel läßt fich bas Baar, im Arm die aufragenden Bilgerftabe, por bem Altare nieber auf bas Rniepult; ber Pfarrer legt ber Braut einen grünen Rrang auf bas graue haar und fest bem Brautigam eine Rrone, funftreich aus Rofen gewunden, auf bas greife Saupt. Die alten Leutchen fenten ihre Ropfe und gittern leife por Erregung. Ringe um fie ift ber Rreis weifigefleibeter Jungfrauen, ichmuder Junggesellen bis herab ins Rindesalter. Das find die Entel und Urenfel. Binter ihnen ftehen betagte Manner und Weiber, bausbadige Rnablein und Säuglinge auf bem Urm. Großeltern halten die Enfelfinder, und halten fie empor, daß die jungen hellen Menglein das Urgroßelternpaar follten feben fonnen, welches heute fo herrlich angethan und boch in tieffter Demuth vor bem Alftare fniet.

Die Orgel klingt aus, der Pfarrer erscheint und hält in tief empsundenen Worten einen Nückblick auf das leidund frendvolle Leben des goldenen Paares. Er gedenkt des Trauungstages vor fünfzig Jahren, er gedenkt Derer, die, damals bei dem Hochzeitsfeste anwesend, längst in der Erde ruhen. Er gebenkt ber braven Kinder, die das Paar erzogen hat, und auch Jener, die Gott früh zu sich genommen. Des lieben Sohnes gedenkt er, der fürs Vaterland gefallen und ferne der heimatlichen Erde begraben ist. — Dann richtet er seine Betrachtung auf die Zukunft, auf den Pfad des Alters, der immer steiler werde und beschwerlicher, spricht die Hossfung aus, daß die Gemeindegenossen so wie heute auch in Zukunft den Leutchen zur Seite stehen werden und besiehlt sie in den Schutz des Herrn.

Nach solchen Worten erneuert der Briefter den Sebund. Er fragt den Bräutigam, ob er mit seiner ihm vor fünfzig Jahren angetrauten Gattin auch in hinkunft weiterleben wolle in Lieb und Treue? Der Greis nickt ein wenig mit dem Haupte. Desgleichen fragt der Priester die Braut, und desgleichen sagt sie: Ja. Nun legt er ihre hände aneinander, die alten runzeligen, schwieligen hände, die vor fünfzig Jahren von jungem Puls durchsluthet hier aneinandergelegt worden waren....

Wer die Mienen der Versammelten — die Kirche ift übersüllt von Menschen — betrachten wollte: ganz gleichgiltig bleibt in diesem Augenblicke Keiner. Dort an der Wand sehe ich einen jungen Wenschen stehen. Dem schüttert ein innerer Krampf den ganzen Körper, dick Thränen rinnen über seine Wangen und fast gelingt es ihm nicht, seiner Seelenbewegung Herr zu werden, ohne daß die Umstehenden darauf aufmerksam würden. Dem Armen haben sie vor wenigen Monaten nach kaum zweisähriger She seine junge, geliebte Gattin begraben. — In einem dunkten Winkel unterhalb der Kanzel sitzt ein Mann, der hat einen starren, sinsteren Blick. Er hat mit seinem Weibe harte Sträuße und Kränfung jeden Tag. Wenn das Joch dauern soll bis zum fünfzigsten Shejahre! — Ganz

hinten, wo die Glockenstricke niederhängen vom Thurm, steht ein blühender Bursche, und hellen Liebesglückes voll lugt er auf ein schönes Mädchen hin, das nicht weit davon in einem Stuhle sitzt. In wenigen Tagen wird er mit ihr Hochzeit halten — die eiserne, die Niemand biegen und Niemand brechen wird. Und so Gott will, in fünfzig Jahren die goldene. Wie schön ist doch die Welt! —

Nach der Trauung feierliches Amt. Der Bräntigam nimmt mit zitternden Händen die Krone von seinem Haupt; vor dem Sacramente geziemt ihm Demuth. Der hochsestlichen Musik am Chore aber hört man's an, daß sie heute mehr dem greisen Menschenpaare als dem Sacramente gilt. Nach der Wesse tritt aus der Sacristei ein Mädchen im weißen Gewande und auf dem blonden Lockenhaupt einen Rosmarinzweig. Es trägt auf einer Tasse zwei Flaschen mit Wein, welcher nach dem Trunke des Priesters und des Brautpaares von den Hochzeitsgästen in der Kirche den zum zweitenmal Vermählten zugetrunken wird. Dann vollzieht sich der Zug aus der Kirche ins Wirthshaus, wo das sechs bis acht Stunden lang dauernde, mit Tänzen unterbrochene Festessen nach den gewohnten und bekannten Hochzeitsgebräuchen\*) stattssindet.

Neben dem Ehrenplat des goldenen Paares an der Wand lehnen die Pilgerstäbe. Diese pflegen hernach in der Kirche aufbewahrt, und dereinst den goldenen Hochzeitern in den Sarg mitgegeben zu werden. Run, einstweisen wollen wir essen und trinken. Die zwei Leutchen aus dem Hintersgebirge haben wohl in ihrem Leben so seine Sachen nicht gegessen, als ihnen heute vorgesetzt werden. Sie haben sich

<sup>\*)</sup> Rofegger: Boltsleben in Steiermart. Wien.

in ihr heutiges Schickal schon ergeben und lassen sich's schmeden. Die Geistlichkeit, die Lehrerschaft, der Gemeindevorstand, der Doctor, der Kausmann, der Gutsherr sind da, frohe Sänger sind da, und erst die schönen Frauen! Die vornehmsten Leute der ganzen Gegend drängen sich an das goldene Paar und sind ehrerbietig, wie vor einem Königsthron.

Es ift, als ob Jeber und Jebe in bem greifen Brautspaare feine eigenen Eftern ober Groffeltern fabe.

Der Hochzeitsleiter ist fortwährend thätig, um alles auf das Schönste zu ordnen und zu reimen, und die "Brautmutter" (die Hochzeitsmutter, wozu die allverehrte Frau Kaufmännin gewählt worden ist) wird nicht müde, in herzlichster Weise die alten Leutchen zu betreuen und für ihr Wohl zu sorgen.

Die Gedrücktheit ber alten Leutchen hat fich verflüchtigt, fie werden gang munter und zwischen ben Speifegangen thut ber Bräutigam fein Pfeifchen hervor und will Gins anftopfen. Best tommt aber ber Raufmann mit feinen Cigarren, ba ift's nichts mit bem Pfeifchen. Immer tommen und geben Boten; fie bringen Blumenftrauge, Seibentucher, filberne Rreuglein und allerlei andere ichone und praftifche Dinge, um mit folden Geichenken bas Brautpaar zu ehren. Die Braut schlägt ein- ums anderemal die Sande zusammen und meint, es ware all zu viel und all zu ichon fur jo alte leut'! und freut fich. Worüber fie fich jedoch am meiften freut, mit einem Glücke freut, bas fie nicht aufzeigt, sonbern ftill in fich verhüllt trägt: die Entel und Urenfel find es, die fie an ber Tafel umgeben und wovon die Rleinen an ihren Schoß, an ihren Bufen heranfriechen und ihr mit rofigen Gefichtlein ins Auge lächeln.

Als enblich ber Abend zu bämmern beginnt und im Speisesale die Lichter angezündet werden, schleicht sich durch die fröhlich hin und her wogende Menge ein unbekannter Mensch herein, so etwas wie ein sahrender Sänger. Im Gewande sahl und im Gesichte braun, in Haar und Bart verwildert, aber ein sanstes Auge und ein beredter Mund. Bescheiden und unverschäntt zugleich drängt er sich vor bis zu dem Tisch, wo das Brautpaar sitzt. Dort macht er seine Berneigung und langt nach einem Glase Wein. Da die Leute auf ihn ausmerksam und ruhig geworden sind, hebt er an, leise und inniglich gegen das greise Paar gewendet, so zu sprechen:

#### "Mei liabs gulbanas Brautpor!

Da heundigi Tog is sa schen, as wia wann er von Himel wa gsolln. Don und won laßt er van ower, unser Herrgott, an glückselign Tog. Bor sunfzg Johrn is ah vana gwen. Ees zwoa Leutl seids selm in unserer liadn Pforkirchn vorn Oldor gstondn, jung seids gwen und gern hobds Enk ghobb, wir Odam und Ever in Poradeis. Ober Gott Lob und Donk, zan Enk is koan gstrenger Engl kema mitn glüatign Schwert, der Enk austriebn hät; a freundlicher Engl is keman und hot Enka Lebn und Liad beschist. Schauts, und wo zwoa Ehleut guat mitanonda lebn, Glück und Freud mitanonda thoaln, Kreuz und Leidn mitanonda trogn und wia guati Kamerodn zsomboltn in olln Stuckn, schauts, nochher is de Welt jo ah a Poradeis.

Seit sunfzg Johrn! Wos is Olls gichechn af da Welt! Selm hots noh koan Dompswogn gebn, und z Fuas hobbs miassn za da Herschoft stiefeln und in Grosu, oder in Ometmon — an stockfrembbn Menschn — bittn, daß er Enk heiratn loßt! Wos hots seitdem Trüma gebn af da Welt! ober Ees hobbs in Sturm übadaurt und seids festgstondn. Und derawegn sog ih: Da Baurnstond is stirka wia da Hernstond, und des kimbb do her, weil der ehrnsesti Baurnstand von unsern Hergottn eingsetzt worn is, sa guat wia da heiligi Ehestond.

Seit funfzg Johrn! Wos is in unsern liabn Dörsel sib der Zeit Olls vagonga! Wia viel Junggselln und Jungstrauma, de ban Enker erstn Hohzat frisch und lusti sein gwen wir a Lercherl in Mai — kaum a hondvul Erdn is von eahna mehr afn Freidhof. Ober Ees Zwoa seids stehnblictn, wir a Feichtnbam und a Lindnbam nehn anondastehn — da Blig zuckt drüba hin und trifft nit, d Vögerla baun in Wipseln eahna Nest und singen. Bravi Kinda hobbs aufzücht, sürs Vodaland und sürn Baurnstond; herzstadi Ehndlseut und Urehnblseut sein nochgruckt, und daß da gnadi Loi (die gute Gattung) nit ohkimbb, des gireut ins.

... Imeramol woas eahm unsa hergott nit viel Freud zmochn mitn Leutn af da Welt. Ungrecht seins und solich und thoan oanonda so viel gern peininga. Und wan er derawegn ima rechtschoffn vadriaßler is gwen, unsa hergott, do hot er sih mit seini Ellbogn af an Wulknpusstagloant, hot owagschaut af Enter Haus und hot lachersad gjogg: "De zwoa Leuts, de gsolln ma. De suld a guldani Hohzat dalebn ... Und eppa gor a Deamantani ah noh. De zwoa Leut gfreun mih, de soß ih banonda. — Und a so hobbs in heundin Tog glückla dalebb. Gern schaut mar Enk on.

Mei Iiabi, ehrnreichi Braut! Da grean Krouz af llichan filbaweißn Hor is a Zoachn, daß dar einweni

jung feid bliebn. Und Ihr, mei topferer hochongfechna Bräutigon, die Kron af Uichern Haupp is a Zoachn, bag ba tren und monbor seid gwen in guatn und bofn Togn. Und ba Bilgaftob in Entern Bandn beudt uns on bie longi Bilgaroas burchs irbijchi Jomathol. In rechtn Beg feide gongan und hobbs ins Olln a quate Beifpiel gebn. wia ma 8 ongehn muas, daß ma glückler und brav is und - wig & Gott will! - a hochs ehrnreichs Olta balonga fon. Und bestwegn thoan mar Ent heunt ehrerbieti grügffn. Und bestwegn is ba heuntigi Tog a Resttog fi bie gong Bfor. Und wan die Böller frochn und die Gloggan flingen, fa is dos wir a Freudnichrei und wir a Dontgebet gan liabn Gott, daß er Ent beichütt bot bis gan beuntin Tog. Und is ah galeich a beamigtigi Bitt, baf er unia auldanas Brautpor noh long jung und ginnd bleibn loffn fult af ber iden Welt.

Ih heb mei Glaserl Wein und die gonz Pfor stimbb ein, wan ih ruaf: Unsern liabn guldanan Brautpor Glück und Segn!"

Mit tief gesenkten Häuptern hat das Greisenpaar den Spruch über sich ergehen lassen. Als er nun gesprochen ist, erhebt sich kein Hochgeschrei und kein Gläserschrissen, in fast seinebt sich kein Hochgeschrei und kein Gläserschrissen, in fast seinebt sich kein Hochgeschrei und sien die Leute da, als warteten sie darauf, daß nun der liebe Gott persönlich zur Thür hereinteten und "Glück und Segen" über das Greisenpaar aussitreuen müsse. Die Musikanten blasen ihm schon den Gintrittsmarsch. Die jungen Burschen und Dirndeln aber meinen, unsers Herrgotts Sintrittsmarsch sei eigentlich ein steirischer Walzer — und laden einander zum Neigen. Obzwar dieser Tag dem ehrwürdigen Alter gehört, so lassen sich die jungen Leute darob ihr Necht nicht verkümmern. Jener junge Wensch,

ber nach fo furger Che fein Beib verloren, irrt freilich allein brauffen in der dunklen Nacht um. Der Andere fteht heute wie alle Tage in herzversengendem Zweifampf mit feinem "Hausbrachen". Der junge Buriche jedoch, ber bemnächst an fein Dirndel geschmiedet werden foll, ift heute ichon Arm in Urm mit ihr verflochten, und fo fliegen fie burch ben Tangboden. Es wird an biefem Tage weder gejohlt noch gebrüllt, wie bei anderen Sochzeiten, benn die ernfte Bedeutung bes Feftes liegt in Aller Bergen; allein bes jungen Mannes Luft ift fo unbandig, baß fie, gleichsam eine Liedestnofpe, plöblich aufspringt in einen gellenden Juchschrei. Und jest ift Sang und Rlang entfeffelt allerwärts. Tangend fingen fie. in Gruppen ftehen fie beifammen und fingen, und alte frobe Lieder, Die Reiner eigentlich gelernt hat: Jeder fann fie, benn fie liegen in ihrer Natur. "Ja!" fingt Giner und gudt bem Mädel in die Augen:

> "Ja, Dirnbl, bie Liab 38 a gsponfiger Kauf: Das herzl verschenkt ma, Den Ropf giebt ma brauf."

"Ift halt fo," fagt fie und traffert bem Burichen bas Liebel an bie Bruft:

"Ka Tag ohne Sunn Und ka Nacht ohne Stern, Und ka Herz auf der Welt, Däs koan anders hätt gern."

#### Ein Zweiter fingt:

"Bia höher die Alm Und wia schärfer der Wind, Wia schöner das Dirndl, Wia kleaner die Sünd." Darauf ein Madel:

"Bia höher die Alm Und wia frischer das Kraut, A jeds Dirndl is a Narr, Das an Buadn 3 viel traut."

Das regt einen Anderen an, seinen Grundsatz zu offenbaren:

"A Jahr ohne Mai Und a Zweig ohne Blatt, Und a Liab ohne Treu Is a Bilb ohne Gnad."

Darüber giebt ein Jager feine Erfahrung fund:

"Oft is halt die Tren Wir an hirschn sei Gweih, Ma verliert's mondymol gschwind, Daß ma 8 gor neama findt."

Mun hört man aus bem Bintergrund eine Stimme:

"Ih bin wohl ka Steirer, Ih bin ka Krowat, Ih bin nur bem Dirnbl Sei Schlaffamerab."

Diese gottverlassen Meußerung wird zurückgewiesen. Ein strammer Bursche stellt sich mitten im Tanzboben auf und ruft laut: "Wer Sanglocken läuten will, der soll heut' daheim bleiben!"

"So ift's!" stimmen andere Burschen bei. Und fein Ungugliches ober Zweibeutiges wird mehr gehört.

So geht es fort in harmlofer hochgemuther Heiterkeit. In allen Beinen, auch in ben alten, beginnen bie steirischen Ländler zu zucken, die Grauen rühren sich, geben mit ben Schuhspigen Takt, wiegen mit bem Oberkörper, erheben sich

langfam und beginnen fachte zu hopfen. Jest fommt ein blühender, luftiger Buriche gur greifen Braut beran, nimmt fie am Urm; ein bralles, flinkes Dirnbel kommt, packt ben greifen Bräutigam an ber Sand, und trot alles Sträubens muffen fie mit auf ben Tangboben. - "Jeffas und Jofef!" fichert die Braut, "feit dreißig Jahren hab' ich nimmer tangt, that ja gang bamifch (fchwindelig) werben!" Da reigt fie unter allgemeinent Jubel ichon mit bem Burichen bahin, und hinter ihr nach ber Alte mit bem jungen Dirnbel. - Rur eine einzige Runde, bann ift's freilich ichon wieber aus, bie Jungen begleiten bas golbene Baar auf feinen Blat und machen einen ichonen Anix. Den Schweiß wischen fich bie alten Leutchen von bem Angesicht; weniger hat fie bie Unftrengung erhitt, als die innere Erregung. Und wie jest ihre fleinen Meuglein leuchten! Es ift wie bas furze Aufbammern einer längst vergangenen Beit, ba fie felbst jung und in blühender Lieb' find gewesen. - Aber bas Alter ift ein eifersuchtiger Batron, ichon gupft und mahnt es bas hochzeitliche Baar, feiner nicht zu vergeffen. Mitternacht vorüber, es ift Beit gur Beimfahrt. Bon bem Bochzeitsleiter und ber Brautmutter werden fie unter allgemeiner Begleitung mit Mufitflängen hinausgeführt jum Bagen. - "Bir bedanken uns tausendmal, wir bedanken uns tausendmal!" fonft vermögen fie nichts zu fagen. Die Pferde giehen an, bas Baar fährt bavon, und lange noch flingen ihm bie hochzeitlichen Tone nach.

Endlich ist alles verklungen und versunken. Neben ihnen nichts als die dunklen vorübergleitenden Büsche und Bäume, über ihnen der funkelnde Sternenhimmel. So sahren sie heim in ihr stilles Haus, um in demselben die Mühsal des hohev Alters und die Todtentruhen mit Ergebung zu erwarten.

コロナロナンド



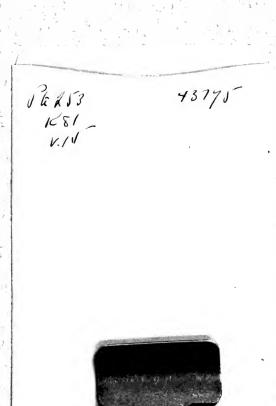

in Zodby Google





